

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

University of Michigan Libraries,



# Pentsche Pichter

des

## fiebzehnten Jahrhunderts.

Mit Einleitungen und Anmerkung

Berausgegeben

pon

Rarl Goedete und Julius Tittmann.

Dritter Band.

Sinngedichte bon Friedrich bon Fognu.



Le 3ig:

AL ALE AL

Sinngedichte

9063

von



# Friedrich von Logau.

Berausgegeben

pon

Guftav Gitner.



Leipzig:

F. A. Brochaus.

1870.

11/6

v. 3

•

## Inhalt.

|    |             |       | ${\mathfrak F}$ | rie  | br | ic  | h  | D O   | n    | 80  | ga | u. |   |   |   |   |       |
|----|-------------|-------|-----------------|------|----|-----|----|-------|------|-----|----|----|---|---|---|---|-------|
|    |             |       |                 |      |    |     |    |       |      |     |    |    |   |   |   |   | Seite |
| ١. | Lebensnad   | hrich | ten             | ٠    | ٠  | •   | ٠  | ٠     | •    | ٠   | •  | ٠  | ٠ |   | • | ٠ | V     |
| 2. | Charakter   | als   | Mei             | nsch | ur | ıb  | D  | idyto | er.  |     |    |    | • | ٠ |   |   | XXXII |
| 3. | Ausgaben    | ber   | Gel             | dich | te |     |    |       |      |     |    |    |   |   |   |   | XLIX  |
|    |             |       |                 |      |    | _   |    |       |      |     |    |    |   |   |   |   |       |
|    |             |       |                 |      | ල  | i n | nę | g e b | i dj | te. |    | •  |   |   |   |   |       |
| N  | r. 1—10     | 000   | •               | •    | •  |     | •  |       | •    | •   | •  |    | • | • | • | • | 3     |
|    |             |       |                 |      |    | _   |    |       |      |     |    |    |   |   |   |   |       |
| 3  | achregister | •     |                 | •    |    |     | •  |       |      |     |    |    | • |   | • | • | 271   |



## Friedrich von Logan.

## 1. Lebensnachrichten.

Unter die Rahl berer, welche fich durch hervorragende zeistige Schöpfungen ein wohlbegrundetes Recht auf die bantbare Erinnerung der Nachwelt erworben haben, und beren Namen gleichwol ichon wenige Jahrzehnte nach ihrem Tobe einer unverdienten Bergeffenheit anheimgefallen find, gehört ruch Friedrich von Logau, ein Mann, ber nicht nur innitten bes tiefgefunkenen moralifchen Elends feiner Beit in eltener Reinheit bes Charafters, in bewundernswürdiger ittlicher Größe bafteht, sondern auch als Dichter ben besten Mitgenoffen ber erften Schlefischen Schule und felbft ihrem o vielgepriesenen Saupte, Martin Opit, ebenburtig gur Beite gefett werben barf, ja an poetischem Talent fie fogar Dem groken Leffing gebührt bas Berdienft, bes iberragt. Berschollenen zuerst wieder gedacht zu haben, nachdem ber= elbe fcon in ben erften hundert Jahren nach feinem Tobe bereits völlig aus bem Gebachtnif felbst ber gelehrten Nachvelt verschwunden war. Und wenn auch noch D. Georg Morhof ("Unterricht in ber beutschen Sprache Boefie") Logau's gange Bebeutung mit bem mehr als sürftigen Urtheil abfertigt: "es fehle feinen Epigrammen tichts an Scharffinnigfeit, nur fei ber Rumerus bisweilen twas hart", so weiß doch schon sein Schüler Christian Wernike keinen zu nennen, "ber vor ihm gewagt habe, in einer von den lebenden Sprachen ein ganzes Buch voll Sinngedichte zu schreiben". Selbst Benjamin Neukirch, der in der Borrede zu den Gedichten Hoffmannswaldau's (Leipzig 1695) eine Uebersicht und Charakteristik gerade der schlessischen Dichter voranschickt, kennt Logau nicht mehr, und Gottsched, der gelehrte Bücherkenner, weiß nicht einmal Logau's Namen richtig zu schreiben; er nennt ihn nämlich Salomon von Logau.

Lessing's Untersuchungen in seiner mit Namler besorgten Auswahl: "Friedrichs von Logan Sinngedichte. Zwölf Bücher herausgegeben von Ramler und Lessing" (Leipzig 1759; die zweite Ausgade, mit drei Büchern vermehrt, von K. W. Kamler allein 1791), gelten allerdings mehr dem Dichter und Schriftsteller als dem Mann und seinen persönlichen Verhältnissen, so sehr er auch bedauert, daß alle seine Nachsorschungen über die Lebensumstände "dieses würdigen Mannes" nur schlecht belohnt worden seine. Und so blied denn in der That daszenige, was Lessing darüber ermittelte und was sich in wenige Zeilen zusammenfassen läßt, für alle nachsolgenden Literarhistoriker die einzige Quelle, deren Unerzgiebigkeit nur hier und da etwa durch eine dürstige Notiz kaum wesentlich ergänzt wurde.

51 51 51

ь

955

C

(:

e:

C

ei

F

Gleichwol ist die Kenntniß von den äußern Lebensumständen eines Schriftstellers, von seiner Abstammung,
dem Gang seiner Bildung, seinen Familienverhältnissen und
den Beziehungen zu seinen Zeitgenossen, abgesehen von dem
gemüthlichen Interesse, welches der aufmerksame Leser an
seinem Dichter nimmt, für ein tieferes Berständniß seiner Berke schlechterdings nothwendig; ja nicht selten bietet das
Lebensbild des Mannes den einzigen und entscheidenden Commentar zur gerechten Würdigung des Dichters. Darum
hat der Herausgeber des vorliegenden Bandes den Beg der Untersuchung über Friedrich von Logau's Leben von neuem
beschreiten zu bürfen geglaubt, wenn auch auf die Griefe pin, bas Ende einer muhfamen Forschung burch tein rennenswerthes Resultat gekrönt zu sehen und mit Leffing's venig ermuthigendem Geständniß abschließen zu muffen: "Alle Nachforschungen sind nur schlecht belohnt worden."

In hohem Grabe auffallend ift bie Erscheinung, bag aft jede beglaubigte Nachricht über die Abstammung unsers Dichters, ber einem fo alten, bamals noch blühenden und veitverzweigten Gefchlechte angehörte, unter beffen Borfahren ich Manner von hohem Ruf befanden, der felbft, wie fein Sohn Balthafar Friedrich, eine bedeutende gefellichaftliche Stellung einnahm, beinahe ganglich fehlt; ja nicht einmal ver Rame feines Baters mar bisher mit Sicherheit zu ermit= Ein gludlicher Rufall lieft ben Berausgeber in bem Staate-Archiv zu Breslau zwei bie Familie Logau betreffende Stammbaume und auf ber Bibliothet zu Fürstenstein eine handdriftliche Chronit biefes Gefchlechte entbeden ("Befchreibung veft uraltten Logau'ichen Geschlechtes, Go Joh. Beinrich Benvel v. Logau u. Alttendorff aus unterschiedlichen allten Buchern, Schrifften und Epitaphiis gusammengetragen"). Allein fo wichtig auch die Auffindung diefer Documente für ien vorliegenden Zwed fein mußte, fo entsprachen fie ben jehegten Erwartungen doch nur in geringerm Grade, inofern fie gerade in ben wefentlichften Buntten nicht unerjeblich voneinander abwichen. Bas fich indeffen mit Sicherjeit ermitteln ließ, ift in Rurge Folgenbes.

Der nachweislich älteste Ahnherr besjenigen Logau'schen Beschlechts, welchem der Dichter entstammte, ist Georg 1473 — 1541), Senior auf Brockut, in dessen Besitz r sich noch 1506 besindet. Bon seinen fünf Kindern ist er zweite Sohn derselbe, welcher unter dem Namen Beorgius Logus unter den lateinischen Dichtern seiner Zeit ine nicht unrühmliche Stelle einnimmt, und dem wir uch die erste Ausgabe des Gratius und Aurelius Nemeslanus verdanken; auch war er bei dem nachmaligen Kaiser Raximisian II. Hosmeister gewesen und von Ferdinand W

mehrern ehrenvollen Gefandtichaften verwendet worden. ftarb als Domherr und Pfalzgraf am 31. März 1552 in Breslau und liegt neben feinem Bater begraben; die Epitaphien beiber, mit ben gierlichen Berfen bes Sohnes verfeben, befinden fich noch jest in ber Rreugtirche bafelbft. Der jüngere Bruder Balten (geft. 1555), vermählt mit Eva von Schwettling, befag vier Töchter und zwei Göhne, beren ältefter, Friedrich (1553-1615), in feiner Che mit Anna bon Tichefch aus bem Saufe Tiefenfee einen Gobn und vier Töchter erzeugte. Diefer Sohn, Georg mit Ramen, ift ber Bater unfere Dichtere. Db er ein öffentliches Umt betleidet und welches, barüber fehlt jede Andeutung; bochft wahrscheinlich nahm die Berwaltung feines vaterlichen Erbautes Durr-Brodut bei Nimptich, bas er ungetheilt übertommen hatte, ba feine Schwestern laut ber noch vorhanbenen Urkunden von 1581 und 1583 sämmtlich auf ihre Antheile zu Gunften bes Brubers verzichtet hatten, feine gange Thatigfeit in Anspruch. Er hatte fich mit Anna von Rendeburg vermählt, und diefer Che entsprofte unfer Friedrich von Logau im Monat Juni 1604. Er blieb bas einzige Rind, ba ber Bater schon ein Jahr barauf in bem jugendlichen Alter von etwa 27 Jahren ftarb. Tros des Mangels an eingehenden Familiennachrichten läßt boch wol vermuthen, daß fich die Bermögensverhältniffe teineswegs schon unmittelbar nach des Baters Tobe fo traurig gestaltet hatten, wie bies später ber Kall mar. ba bie hinterlaffene Witme noch in bem Jahre 1606 auf ihren Antheil an bem Gute Crann zu Bunften ihrer Bruber freiwillig Bergicht leiftet, ohne bag in bem noch vorhandenen gerichtlichen Prototoll irgendwelcher Entschädigung Einige Jahre fpater verheirathete fich in= gebacht wirb. beffen die Mutter von neuem mit einem Berrn von Bobberg. und Friedrich murbe zu feiner geistigen Ausbildung auf bas imnasium nach Brieg gesandt und baselbst am 13. Dcer 1614 von bem Rector Meldior Laubanus, einem

vielgeseierten Gelehrten, der erst wenige Monate vorher (17. Juni) von Danzig dahin berufen worden war, in die Duarta aufgenommen.

Sier in Brieg fand Logau, mahricheinlich auf Berwendung feines mutterlichen Dheims, Beinrich von Rendeburg, welcher herzoglicher Rath mar, in dem damaligen Landesfürsten Johann Christian und feiner Gemahlin Dorothea Sibylla, die fich bes Anaben angenommen. .. weil es eine Baife und bas pater= liche Erbe unterbeft in cridam gefallen fei", die freundlichsten und liebevollsten Gonner, welche bie reiche Entwidelung feines Beiftes und Bergens mit inniger Freude verfolgten. Denn "ber tleine Junter mar gar gelehrig, lernte alles fast spielend und machte ichon in einem Alter von gebn Jahren allerlei Reimlein, fo oft nicht übel ausgefallen. bige Frau hatte ben kleinen Dichter lieb, gern um fich, und fo felbiger feine Lection gut gelernet ober ein feines Reim= lein gefchmiebet hatte, empfing er eine Belohnung von ber Frau Berzogin, nämlich: Aepfel, Ruffe, Marzipan, auch au Beiten einen feinen Saletoller, fo fie felbst gefertiget und mit Blumlein ausgenähet, ober auch ein Birettlein mit Strauffebern; - und wenn die gnäbige Frau einen Ehrengang hatte zu Bochzeiten ober bergleichen, ba burfte ber fleine Friedrich der einzige fein, ber Bergogin ben Schweif ju tragen ober ben Fuchstoller ju halten. Alfo mar ber Junter hinwiederum gern bei ber Fürftin und laufchte auf ihren Willen, und fo fie etwas begehrte, wollte er immer ber Bote fein, folches zu holen und berbeizubringen; auch qualte er die Bergogin unablaffig, ihm ein Schwert ju taufen, weil er nicht fchlechter fein moge, als die Sofejunter. Da forgete endlich die gnabige Frau für ein Schwert und Wehrgehent von grunem Leber, in welches fie bochfteigen ihres Namens Borbuchstaben mit Gold einnahte. 218 ihr nun der Junker Friedrich am Dorotheentage 1617 mit einer frangofischen Gratulation aufwartete und diefelbe mohl gerathen war, umgurtete ibn die anadige Frau mit bem Schwerte und gab ihm ein Kuflein auf die Stirn. E Stund an war bas Knäblein gan; verandert, ging für fallein und gebardete fich, als iei es bei reifen Jahrer Balentin Gierth in Schmidt's "Tentwürdigkeiten aus b Leben ber Herzogin Dorothea Sibnla", Brieg 1838.)

Run aber trat, nach ben weitern Mittbeilungen ! eben erwähnten Quelle, ein Ereigniß ein, burch welches junfer ichwarmerischer Bage die Gunft feiner bieber fo freut lich gefinnten Gönner leicht hatte verscherzen können.

"Eines Tages im Monat Augusto vergangenen Jah (1617; brachte eine Hofejungfer am frühen Morgen ber gr bigen Frau ein Brieflein ohne Aufschrift, mit einem rose farbnen Bändchen gebunden, wie das bei Minnebrieflein Brau war, und zeigte an, daß felbiges vor der Thür des für lichen Schlafgemaches gelegen habe. Da fagte die Fürsti "Das ist ja ein Liebesbrieflein, kann an mich nicht g richtet fein, sondern wird auf dich lauten. Deffne selbig und lies es laut vor! »

"Die Jungfer gehorchte und las nun eine gar zärtlie und briinstige Liebeserklärung an die gnädige Frau in zie lichen Verselein vor, so daß die Herzogin hoch auflack und, obwol keine Unterschrift vorhanden war, doch i Handschrift als vom Junker Friederico kommend erkann: Die gnädige Frau gebot der Jungser Schweigen un wartete auf die Ankunft ihres Herrn Gemahls zum Morge gruße. Als nun derselbe eintrat und seine liebe Dorel kiff wollte, sprach sie: "Mit nichten, lieber Christians! — Winns ist es aus; ich habe jest einen andern feinen, gar zär lichen Burschen! — Da lies selbst; es kommt von dem klein Logau!»

"Nachbem nun ber gnäbige herr bas Brieflein gelese ergrimmte er und verlangte alsbalb einen Steden, um bi losen Dichter recht tilchtig zu ftreichen, vermaß sich auc ben Buben aus bem i se 'n bi hinein! Die liebe Dorel al

und fprach: "Lieber Chriftiane, nicht alfo heftig! - 3ch gebe bir noch brei Schmäglein, bu mußt mir aber ben Dichter laffen; ich will felbigen auf fonderliche Beife tafteien alfo, baf er beffen gebenten foll! Mus bem Saufe treiben burfen wir den Friedrich nicht, weil er eine arme Baife ift, folches möchten wir bei Gott nicht verantworten. Bin ich boch am Ende schulb an bem Sandel, daß ich ihn allzu reichlich beichentet, mit einem Schwerte umgurtet und ihn gar gebergt habe; tonnte jedoch nicht glauben, bag ber Schlingel ein foldes Feuer werde faffen! - Er hat aber boch ein treffliches ingenium, folches follen wir forbern! - Siehe, bes Schalfes Berelein lauten gar nicht übel, und was ein Safen werden foll, das frimmt fich bei Zeiten! - Wirft boch ber Junge mit ben Liebesgöttern und Mufen um fich, gleichsam ale wenn es Riefel waren; und bie Sulbgöttin ift gegen mich nur eine Ruchenmagh!» - «Schaffe, wie bu willft, liebe Dorel!» entgegnete ber Bergog; abenn bu Bere weißt gar gut, baß ich bir nichts versagen mag!»

"Alsbald ließ die Fürstin eine Ruthe binden, mit dem Bändlein vom Liebesbriefe, mit falschem Golde ausputzen und kleine Schellen dran hängen. Solche Ruthe sendete die gnädige Frau durch den Herrn Marschall sammt einem großen Pfefferkuchen, worauf das deutsche und lateinische A=B=C abgedruckt war, desgleichen eine mächtig große Pfefferjungser dem Junker mit dem Befehl, sein Schwert abzuliefern und sich der gnädigen Strafe bedanken zu kommen. Das that der Junker bald, siel der gnädigen Frau zu Füßen und bat weinend um Gnade!

"Die Frau Herzogin hob ihn alsbald auf und hielt ihm eine eindringliche Rede über seinen närrischen Gedanken und ermahnte ihn, so er serner wolle die Boeterei treiben, solle er mit selbiger den lieden Gott preisen und seine Werke, des Frauenzimmers aber und anderer Leichtsertigkeiten under tümmert bleiben; sonderlich solle er die Dosejungsern unger neckt lassen in Berstein! und so er solches hatten

werbe, folle ihm auch fein Schwert hinwiederum gurudges geben werben.

"Hierauf mußte ber Junker zu bem gnäbigen Herrn geben, um Gnade zu bitten, wo er auch einen Fußfall that. Der gnäbige Herr aber sprach: «Siehe, Friedrich! biese Beitsche war auf dich gerechnet, wollte dich damit scandiren lernen nach dem Tacte und dir das Gelüste austreiben auf meine liebe Dorel! Weil aber deine güldene Sunne und deines Lebens Wunne deiner sich angenommen und mir mein Strasamt abgeschwindelt, mag es dahingestellt bleiben! — Doch eine Strase muß (dir) werden! Bringe alsbald, was dir die Herzogin beschieden hat!»

"Sogleich brachte ber Junker die Sachen und mußte die Ruthe anstatt des Schwertes an die linke Seite hängen, das füße A-B-C-Büchlein aber und die bezuckerte Jungfer aufpeisen in Gegenwart des fürstlichen Chepaares sammt des Herrn Marschalles.

"Der Versleinmacher war kaum breizehn Jahr alt, als sich solches zugetragen. Das Schwert ist dem Junker am heiligen Weihnachtsabend hinwiederum überantwortet worden, bis bahin aber hat in seinem Kämmerlein die vergoldete Ruthe hängen mussen anstatt des Schwertes."

Wir würden sicherlich diese ganze Erzählung als einen nicht uninteressanten Beitrag zu den Jugenderlednissen unsers Dichters mit Freuden begrüßen, wenn die Quelle, der sie entnommen ist, nicht zu mancherlei Zweisel an ihrer unde- bingten Glaubwürdigkeit Beranlassung gegeben hätte. Es ist dies nämlich ein vielbesprochenes, angeblich von dem Rothgerbermeister Balentin Gierth handschriftlich hinterlassens Tagebuch, welches der Synditus Roch in Brieg besessen haben will, obwol in seinem Nachlaß keine Spur mehr davon auszusinden war. Obgleich num selbst Wutte, der eine aussichrliche Widerlegung dieser sogenannten Vaslentin Gierth'schen Handschrift veröffentlicht hat, nicht das

inze Tagebuch für eine Koch'sche Fälschung halt, vielmehr ir Meinung ist, daß den meisten der darin enthaltenen berichte wirklich historische Facta zu Grunde liegen mögen: muß doch die eben mitgetheilte Erzählung mit Recht anzweiselt werden, solange nicht die unbedingte Glaubwürdigzit ihrer Ueberlieferung nachgewiesen ist.

- Am 13. Mai 1617 wurde Friedrich nach Secunda und n 26. Marg bes folgenden Jahres nach Brima verfett, elche er fieben Jahre lang besucht bat. Sein Schulbesuch ar indeffen fehr häufig unterbrochen, ba ber Bof megen ber riegsunruhen die Stadt verließ und g. B. bas gange Jahr 621 abmefend mar. Die Acten bes brieger Bnmnafiums aben uns folgende Notigen über diefe Schulzeit Logau's aufmahrt: "Am 1. Februar 1620 beclamirte er bie Invective 28 Priamus gegen Phrrhus und erhielt ben Borrang über ohann Dietrich von Strbenstn; ben 19. September 1620 bas bebet bes Meneas an ben belifchen Apoll (Men., III, 374 fg.) und urbe von Johann Lutas befiegt. Am 25. Marg 1623 hielt mit Georg Buchwälber im Ramen ber Juno eine Rebe, in elder fie bie Benus ju bereben fucht, Meneas mit Dibo ı bermählen. Den 29. April 1623 mar er Respondent einer Disputation: De Felicitate morali von M. 30= inn Buchwälber gehalten. Den 8. Juli 1623 murbe er t ben Schulfenat gemählt." Bur Unterftützung ber Schulicht bestand nämlich bamale auf bem Shmnafium ju Brieg n mahrscheinlich nach Trotenborf'ichem Muster eingerichtetes. 18 Schülern ausammengesettes Schulgericht (judicium cholasticum), welches die Formen ber romifchen Staats= erwaltung auf die Schule übertragen hatte. Daffelbe murbe on ben Schülern ber erften Rlaffe (populus scholasticus) mählt und bestand aus feche Mitgliedern berfelben (judices ber Senatus scholasticus). Den Umfang ber bem Forum iefes Schillergerichts zugewiesenen Angelegenheiten nennt bie ber bem Gerichtstische angebrachte Inschrift: Judicia schoistica, in quibus actionum forensium exhibentur prinngar istener at usugende einesemende vonstantian ei erneusien in ernie fichgerein ei exsuscitandan in beiese einereichen ei erreuten in erffine politice exerceiten. Indieneiden die erreuten mit Beig", II, 484 in. Ien die Antenien der Beige", II, 484 in. Ien die Antenien der Beitremmen ein Kiete im Iite mag mit bes Rector Beitremmen ein Kiete im Iite mit um Indien den der Abreife afgehöhen. Leitenmes nemt beit Kieter verbis einestentils leite atigte imera. Leitengte singularis in dustrias primerun. Im 21 Jehren 1824 trug er mit Balenin Eribeit mit einersiche Institut aus er mit Balenin Eribeit mit einersiche Institut von Eribeit gesten zu Ehm bes Andries von And in Schminsten mat er mit 3. B. als Mitien in Friftliche Ersennen".

Im Jahre 1625 rerlief logan entlich bas Gymnasium. Mit welchem Ger und Erfolg er fich ben Studien ergebo, tropbem gerade damals bie innern und aufern Berhaltuffe und Zuftande bes Brieger Franzöums feineswegs sehr er freulicher Natur waren. bas bezeugt noch jest die uns burd Beinschen überlieferte. von dem Rector Lanbanns ihm eingehändigte Abschiedende. Narrifel, in welcher es heißt: "An 26. Juni nabm feierlich Abschied vom Emmasso Fr. v. Loga, seit vielen Jahren einer ber vortrefflichsten Schuler, beste Studien mit Recht hell und Segen wünschen alle Profesoren bes Emmassume."

Rach seinem Abgang von ber Schule widmete fich Logen bem Studium der Rechteminenichaft, wozu bamals fini Jahre erforderlich fein mochten, wie fich aus seinen eigenen Worten entnehmen läßt:

Benn einer will bas Recht flubiren. Go muß funf Babr er bran verlieren.

(92r. 124.)

Auf welcher Universität bies geschehen, bafür ift nirgend eine Andeutung zu finden; boch liegt bie nuthung nebe bag er gleich den berzoglichen Prinzen Georg, Ludwig und

.

Christian, die erft ein Jahr vorher wieder nach Brieg aurudgefehrt maren, die Bochschule zu Frankfurt a. D. besucht Daf ihn aber ebenso wenig, wie so viele anbere beutsche Dichter bor und nach ihm, innere Reigung biesem Berufe jugeführt, ift taum zweifelhaft. Wie liefen fich fonft mol feine oft fo bittern und fartaftifchen Bemertungen. bie er in reichlicher Fulle und mit unfaglicher Berachtung gerade über diefen Stand ausschüttet, erklaren?\*) Und wenn er, deffen sittliches Gefühl von der laren Moral feiner Reit ohnedies aufe fchmerglichste berührt murbe, auch gar balb ben Richterstand ber allgemeinen Corruption verfallen und bas geheiligte Recht zur tauflichen Baare berabgewürdigt feben mußte: burfen wir une bann munbern, wenn er mit stiller Resignation bem Glauben an feine Wiffenschaft, die ihm überhaupt diefes Namens nicht mehr würdig erscheint, entsagt? (Bgl. Nr. 487. 490.) · werden alfo wol taum fehlgreifen, wenn wir die Bermuthung aussprechen, bag auch ibn, wie fo viele andere, Icbiglich die Noth feiner durftigen Lage und die Aussicht auf eine feinen Fabigteiten wie feiner Beburt entsprechenbe Lebensstellung, turz bie materielle Berforgung bem Stubium ber Rechte zugeführt bat. Das von bem Bater hinterlaffene But Brodut hatten bie vier Schwestern beffelben anfangs gemeinschaftlich übernommen, bis ce burch Raufvertrag vom 29. Marg 1616 in ben Befit ber einen, Bedwig von Logau, die an Wolf von Röbern verheirathet mar, überging; boch war es ichon bamale tief verschuldet. Seine Mutter war, wie ichon oben bemerkt, ju einer neuen Che mit einem Berrn von Bobberg geschritten, und auch fie vermochte baber wol nicht, bem Sohn einen Schritt au ersparen, ben er nicht mit bem Enthusiasmus einer burch Reigung entschiebenen Bahl thun fonnte. Dag menigstens ichon bamals

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 47. 85. 92. 213. 220. 487. 549. 582. 594. 637. 647. 663. 682. 692 u, v. a,

feine Lage eine bebrungte gemefen fein muß, geht aus ei noch vorhandenen Schulbverschreibung vom 1. Juli 16 hervor, nach welcher Friedrich von feinem mütterlichen Dh Beinrich von Rendeburg 1000 Thir. auf feche Jahre ge Berpfandung feines auf bem Gute Brodut ftebenben ar väterlichen Legats leiht: eine Summe, die inbeffen mol 1 male zurückgezahlt worden ift; vielmehr wird, nachdem Tob biefes Dheims ichon im nachften Jahre erfolgt m bie Schwester beffelben, Logau's Mutter, laut Testamen verfügung mit einem Legat von 1000 Thirn. bedacht, 1 für ihr Sohn Friedrich, falls fie nicht mehr am Leben fubstituirt werben folle; auch fei letterm bie borhand Bibliothet zu überlaffen. (Ertract aus ber Teftaments-f giftratur, S. 184 im Staats-Archiv zu Breslau.) Ungefi um biefelbe Beit ift ber Dichter auch in ben Befits paterlichen Butes Brodut gefommen, ohne bag fich jeb feine außere Lage wesentlich gunftiger geftaltete; fie n pielmehr hauptfächlich die Beranlaffung, baf er jest a ben Freiherrntitel, ben feine Borfahren feit Raifer Rubo Berleihung im Jahre 1605 geführt hatten, aufgab. felbe murte fpater feinem Sohne Balthafar Friedrich, nach im Befit bes herrn Grafen Logau auf Reuthau befindlid Driginalurfunde, am 31. December 1687 von neuem verliebe Ronnte er boch nicht einmal bie verhältnigmäßig geri Summe bon 1500 Thirn., welche feiner Coufine 211 Marie nach bem groftväterlichen Testament ichon feit b Jahre 1616 guftand, trot wiederholter Dahnung anegabl Wie batte es auch anders fein konnen in jenen traurie Reiten, in benen die allgemeine Roth für bie Roth einzelnen taum noch ein Gefühl bes Mitleibs übrig lie Seit bem Jahre 1632 hatte General Arnheim, aus Bohn pertrieben, ben Schanplat bes Rriegs nach Schlefien n legt, bas nun jahrelang nach allen Richtungen bin. b burch bie Beerestige ber Schweben und Sachfen, balb bu bie ber Raiferlichen, ber Graufamteit und ber unmenfchlid Barbarci bamaliger Kriegführung anheimfiel. Während Falkenberg, Strehlen und Grottkau 1633 die Wuth der schwedischen Sieger empfanden, hatten Wallenstein's Scharen Nimptsch verheert und hierbei ohne Zweisel auch Brocut ausgeplündert und völlig verwüstet. Erst etwa drei Jahre später, im Frühling 1637, besuchte es der Dichter zum ersten male wieder. Mit welchen Empfindungen er es bezwüste, wie sehr sein Herz blutete, als er das wenige, was er sein neunen konnte, niedergetreten und vernichtet sah, das hat er uns selbst in einer seiner vortrefslichsten Elegien gesichildert, die wir noch heute nicht ohne die innigste Theilsnahme zu lesen vermögen (Nr. 47). Sie beginnt mit den Worten:

Glud zu, bu ödes Feld! Glud zu, ihr wuften Auen, Die ich, wann ich euch feb, mit Thranen muß bethauen.

Und bennoch ift er glüdlich und zufrieden, trothem er gerade bamals wegen rücktändiger Steuern bereits mit Execution bedroht war (Nr. 54). Darf er doch hier, an den heimischen Laren, am Busen ber Natur, aufathmen von all dem Weh, bas ihn in der Stadt, am Hofe, in seinem Amt niedersgedrückt.

Sehab bich wol, o Stabt! die du in beinen Zinnen haft meinen Leib gehabt, nicht aber meine Sinnen. Gehab bich wol! mein Leib ift nun vom Kerfer los; Ich darf nun nicht mehr fein, wo mich zu fein verdroß.

Ich habe dich, du mich, du fuße Batererde.
Mein Feuer glanzt nunmehr auf meinem eignen herbe u. f. w.

In ber That geht aus bem weitern Inhalt bes Gebichts offenbar hervor, daß Logau bereits längere Zeit eine öffent= liche Stellung am herzoglichen Hofe zu Brieg eingenommen haben muß. Landesfürst war bekanntlich damals noch Joshann Christian, freilich nur dem Namen nach; denn bereits im Anfang des Jahres 1635, als die Folgen der verlorenen Schlacht bei Nördlingen auch die protestantischen Schlester hart genug trasen, war derfelbe mit einem Theil seiner Logau.

Rathe nach Thorn und später nach Ofterobe in Breufen geflüchtet, mahrend fein altefter Sohn Georg unterbef bie Regentschaft in Schlesien übernommen hatte. Erft als ber Bater am Weihnachtstage 1639 ploplich in Ofterobe geftorben mar, traten bie brei Britber Georg III., Lubwig und Chriftian gemeinschaftlich bie Regierung bes Berzogthums an, die fie, unter Ginem Dache wohnend, in feltener Trem und Einigkeit bis jum Jahre 1653 führten.\*) Jeber pon ben Brübern hatte jeboch feinen besondern Sofhalt, feine befondern Beamten, und unter benen des Bergoge Lubwig finden wir nun Friedrich von Logau, anfangs wol in untergeordneter Stellung, bis er im Jahre 1644 jum Rath befördert murbe. In bem Bestallungsbecret bom 29. Sept. 1644 (im Befit bes herrn Dr. Tobias in Bittau) beift es unter anderm: "Diefem nach haben wir mahrgenommben und erwogen, die gutten qualiteten, angeborne Tugendt bnb aufrichtigkeit, bamit ber Geftrenge Bnfer lieber getreuer Friedrich von Logau auf Prododt, von Gott begnadet, bub barumb Ihme, ale auch aus anbern bewegenden brfachen zu Bnfern Rhatte erfiefet und angenomben, berogestalt, bak Er iziger Zeit Beschaffenheit nach ben Unserer Fürftlichen Canglen, neben andern Rhatten, ben Juftitfachen benwohnen. baben alle und jede Bufere gefambte Fürstl. Regierung concernirende angelegenheitten, wie nichts weniger in Bnfern privat und Wirthichafftsgeschefften, ju Unferem aufnehmen und conservation - feinem besten verstande nach treulich und aufrichtig, mit sonderer dexteritet und Bescheibenheit. Rhatten bnd thaten, in acht nehmen, forbern und fortftellen belffen folle" u. f. w. Dafür erhielt er an jahrlicher Befolbung 306 Rthlr. fchlef. nebft "gewöhnlicher Wohnung" und einigem Deputat in Naturallieferung, nämlich: "ein Boklin Bier bnb für ben Jungen 22 Gr. 6 Beller wöchentlich. Ingleichen zu einem juhrlichen deputat 20 Locktern Brenn-

<sup>\*)</sup> Schiid, Georg III., Bergog in Schleften.

holtz ond 2 Fuber Hem"; ein Einkommen, das auch in damaliger Zeit kaum hinreichend sein konnte, selbst den bescheidensten Ansprüchen zu genügen.

Go spärlich schon bis hierher die Quellen für die Darftellung von Logau's Leben gefloffen find, fo verfiegen ie boch gerade jest, wo wir fie bei ber vollen Mannesfraft Des Dichters am fehnlichsten begehrten, fast ganglich, und nur eine spendet uns hier und ba noch eine mühsam erporbene Rotig: es find feine Gedichte. Aber felbft ber Berth bes bier Gefundenen murbe in mehr als einer Sinicht ein nur ameifelhafter fein, wenn ber Berausgeber riefer Auswahl nicht die erfreuliche Wahrnehmung gemacht jätte, daß die in ber zweiten Ausgabe von 1654 überleferten Bedichte genau dronologisch geordnet find, wodurch ur bie Beurtheilung mancher an fich bunteln Beziehung in ficherer Unhalt gewonnen wirb. Befonders ichagensperthe Aufschlüffe erhalten wir hierburch über bes Dichters Berhältnift zum herzoglichen Saufe, zu feiner Umgebung am Dofe und zu feinen Freunden, ein anschauliches, wenn auch mendlich trauriges Bilb von ben politischen Wirren und bem namenlosen Glend feiner Zeit, sowie endlich Andeutunten über ihn felbst und feine Ramilie. Bas gunachst ben etigenannten Buntt betrifft, fo hatte auch jest bas Befchick ticht aufgehört feinem tief empfindenden Bergen manches rittere Web zu bereiten. Ein frühzeitiger Tob hatte ihm vie Beliebte feiner Jugend nach turger, aber überaus glud= icher Che entriffen (mahrscheinlich im Jahre 1640, in velchem Rr. 98 verfaßt ift), und felbft bie Zeit vermochte riefe Bunde nicht völlig ju ichließen; fie blutete wieder von teuem noch fünf Jahre vor seinem eigenen Tode, als eine Freundin und Bermandte jener ins Grab fant und ber Dichter ein rührendes, von echt poetischem Beifte getragenes Erostgedicht (Nr. 257, aus bem Anfang bes Jahres 1650) in den trauernden Gatten fendet. Wenn es gestattet ift, vie Gebichte I, 8, 65-69 ber Driginal-Ausgabe von 1654 auf den Tod diefer ersten Gemahlin zu beziehen (wofür alle innern Gründe sprechen), so beweisen sie ebenso sehr das wahrhaft innige Familienglück, das nun auf immer zerstört war, wie die rührende Dankbarkeit, in welcher der Dichter das theuere Bild der Frühvollendeten mit den schönsten Blüten seiner Poesie schmückt. Und in der That stehen seine Anschauungen über die Heiligkeit des ehelichen Bündnisses auf einer solchen sittlichen Höhe, wie sie gerade in damaliger Zeit, die uns auch hierin und zumal bei den höhern Ständen fast überall den tiefsten Berfall, die schrankenloseste Berhöhnung und Auflösung aller moralischen Bande offenbart, sicherlich nur von den wenigsten getheilt wurden. Rein Schatz, sagt er, wie groß er auch sei, kein Freund, wie gut er immer sei, darf dem Herzen des Mannes so nahe stehen als sein Weib:

Denn die angetraute Treu Herrschet über Leid und Zeit, Wird durch alt sein immer neu. (Nr. 257.)

'n

if.

þŧ

gr

) f

Ein Rind aus diefer Che, ein Sohn, fcheint die Mutter nur wenige Jahre überlebt zu haben, ba berfelbe fpater nirgende wieder ermähnt wird (Nr. 161, B. 23 fg.). Im Jahre 1643 vermählte fich Logau zum zweiten mal und zwar mit Delene von Anobelsborf, einer Tochter bes briegischen Sofmarschalls Balthafar von Knobeleborf auf Fritendorf und Wohnewis, und biefer Che entsproften fünf Rinder, ein Sohn und vier Töchter, von benen erfterer, Balthafar Friedrich, nachmalt eine fehr einflufreiche Stellung als Rath bes Bergogs bon Raffau-Dillenburg betleibete, eine Stellung, Die felbit bie Mangel feiner poetischen und schriftstellerischen Leiftungen noch in gunftigem Lichte erscheinen ließ, wozu freilich bie maglofen und freigebigen Lobesspenden von Chriftian Gru phius, damaligem Rector des Dlagdalenen = Gymnafiums ju Breslau, nicht wenig beigetragen baben. boch die Che unfere Dichtere mit feiner zweiten Bemablin eine befondere gludliche gewesen, durfte wol mehr

ameifelhaft fein, wenn man fich bie offenbar bem gepreften Bergen eines geplagten Chemanns entschlüpften Stokfeufger vergegenwärtigt, welche fich fo gablreich in feinen Bebichten Dan fage boch ja nicht, bergleichen Ausfälle feien allgemein ausgesprochen, wenigstens fei fein amingenber Grund vorhanden, fie auf ben Berfaffer felbst zu beziehen. gerade in dem Charafter des Epigramms liegt mehr als in jeber anbern Dichtungeart bie individuelle Farbung; Tee ift ein Stimmungegebicht, beffen furz jufammengebrangter, oft leicht hingeworfener Gebante gerade bie augenblickliche Seelenbewegung und Empfindung bes Dichters in fubjec= tipfter Geftalt reflectirt. Es ift bann in der That die bebeutungsvolle Ueberschrift zu einem Lebenskapitel, oft gar bas ergreifende Rapitel felbft. Und wenn uns ber Dichter noch an mehr ale einer Stelle verfichert, bag es ihn oft genug brange, gerabe bem, mas ihn augenblidlich bewege, in einigen Berfen Ausbruck ju geben\*), fo burfte wol bie Bermuthung gerechtfertigt erscheinen, bag ber Inhalt ber bier gemeinten Epigramme in nicht allzu entfernter Beziehung gu ihm felbst gestanden. Aus der reichen Anzahl berfelben \*\*) heben wir nur zwei hervor, beren Inhalt allein burch ben Binweis auf ben Dichter bie tiefere Bebeutung, bas epi= grammatifche Geprage verrath:

Soll W bei Ehe sein, ist's besser, man begräbet Ein fromm Beib, als daß die, die bös ist, immer lebet. Kerner:

Ift ein Fegefeuer mo? barf boch biefes feiner bulben, Der ein bofes Beib hat hier, Armut, Darmgicht, große Schulben.

Es wäre wunderbar, wenn in dem eben angeführten Epigramm, in welchem Logau fo recht aus eigener trauriger Erfahrung spricht, da Armuth, Gicht und Schulden seine

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 846. 849. 902.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Nr. 271. 285. 566. 796 ft. a.

beständigen Genoffen durch fein Leben gewesen find, ger bas vierte lebel ... bas boje Weib", nichts weiter als blos allgemeine poetische Reflexion gewesen sein follte. 1 bennoch hatte fich gerade ein fo liebevolles und liebebedi tiges Gemuth wie bas feine in ber anmuthigen Atmofph einer traulichen Sauslichkeit fo reich und fo beglückt gefti hatte fo gern im Frieden bes Baufes und im Rreife Seinen die Stürme ber Zeit und bas Weh bes eigenen bens vergeffen, bas ihn fort und fort schmerglich genug Dag er fich in feinem amtlichen Wirtungste nicht gludlich fühlte, ift icon oben bemerkt worden; al noch andere Umftanbe traten bingu, ihm feine Stellung b fach zu verleiben und fo viele feiner Bedichte mit jer bittern Sarkasmus, jenem menschenverachtenben Spott erfüllen, ber ihn bie Soffnungelofigfeit feiner Lage oft ta noch mit stiller Resignation ertragen liek. Angefeindet bem Abel bes Bofs, beffen Gefinnungslofigkeit, Schmeich und Buhlen um Gunft die Pfeile bes Satirifers von fe herausforderten\*), beneidet von unberufenen und eifersuchti Rrititern, welche ben Unmuth über feine Ueberlegenheit bie Blofen eigener Unfähigkeit nicht beutlicher verrat tonnten als baburch, bag fie ihm ben Rath geben, Lie bas Corpus juris eifriger zu ftubiren als Berfe zu machen\* verleumdet bei ben Bridern feines herzoglichen Gonners, me ihn oft genug empfinden liefen, wie leicht verlett und w belbar die Bunft ber Fürften fei\*\*\*), verrathen von ber welchen er sich mit bem Bertrauen eines arglosen Berg hingegeben hatte, verfannt und misverstanden in seinen edel Bestrebungen: steht Logau, bald mit bem gurnenben Unm bes redlichen Mannes, ber ben Glauben an bie bef Natur im Menfchen zu verlieren beginnt, balb mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 189. 190. 227. 288. 289. 328. 347. 476 u \*\*) Bgl. Nr. 85, Anf. 216. 217. \*\*\*) Bgl. Nr. 170. 238. 375. 376. 478.

schon früher von seinem Oheim Heinrich von Repbeburg geliehenen, aber noch nicht wiederbezahlten 1000 Thirn. leist
er neue 400 Thir. auf das Gut (Grundacten von Brocket
im Staats-Archiv zu Breslau), obwol er um dieselbe Zeit
eine gewisse Summe aus dem Nachlaß einer andern Berwandtin, Katharine von Repbeburg, geerbt (Extract auf
dem Testaments = Register, S. 216), sowie eine allerdings
nicht erhebliche Berbesserung seiner Einkünste durch ein vermehrtes Deputat erlangt hat (d. d. 26. November 1649).
Auch eine Feuersbrunst sucht ihn heim; aber er, der ander mit dem trefslichen Sinnspruch:

> Leichter träget, mas er träget, Wer Geduld jur Burbe leget -

ermuthigt und getröftet hat, weiß auch fich jest in Bebuld zu faffen.

Daß mein Saus zu Asche worden, bringt mir darum nicht Berbruß, Beil auch ich, der Wirth jum Hause, fürzlich Asche werden muß. (Nr. 865.)

Freilich entschlüpft ihm wol zuweilen ein Seufzer über ber Armuth brudenbes Joch:

> Ift man arm, was hilft bie Jugend? Ift man arm, was hilft bie Tugend? Ift man arm, was hilfet Schön?

Ift man arm, mas hilft verftehn? (Rr. 181.)

u

Und wenn bas Silber bem Monde und das Gold ber Sonnt gleicht, warum wollen sie ihm nur so selten und spärlich scherz zu bewahren gewußt; seine Armuth, "das Merkmal aller Poeten", ist ihm eine Anweisung für den Himmel, in bessen enge Pforte die mit Geldsäcen beladenen Reichen nicht eingehen können (Nr. 652); überdies hat sie ihm, wenn sie ihm auch sonst nur Sorgen und Kummer gebracht, doch auch ein unschätzbares Gut bewahrt: ein reines Gewissen (Nr. 727).

Ein schlimmerer Feind indeffen als felbst bie Dürftigfeit

einer äußern Lage bringt jest immer hartnädiger auf in ein, untergrabt in schmerzensreichen Tagen die farten Burzeln seiner Mannestraft und lähmt ben freien Flügel= hlag feines Beiftes: es ift bie Gicht. Wie Jatob Balbe, in lateinisch bichtender Zeitgenoffe, ber im hinblid auf inen immer mehr schwindenden Rorper ben scherzhaften orben "ber Dürren" gestiftet hat, fo fpottet auch Logau im Infang noch feine Leiben hinweg. Er fchiebt bie Schulb af ben Bein: aber beim Baffertrinken, meint er, konne an boch nicht bichten; und bennoch werbe er auch ihm wol och entfagen muffen (vgl. Rr. 373), wenn ihn Apollo icht etwa burch eine Masche Sippotrene begeistere, ba er it bid verpadten Füßen und ohne Stiefel und Sporn 18 Dichterrof nicht besteigen könne (Dr. 845). Mein ilb wollen ihn die Schwingen feiner Phantafie nicht iehr gen himmel führen; fie vermögen nur noch "nah ber rbe" sich zu halten (Dr. 849), und so flossen unter eiben mannichfaltiger Art bes Dichters lette Lebensjahre Bobl fand er in bem Kreise weniger auserlesener ıbin. nd bewährter Freunde, wie in bem Umgang mit Belehrten, men er bei besondern Beranlaffungen manches berglich und en gemeinte Lieb widmet, und unter benen besonders ber 18 Dichter nicht unbekannte Organist Bengel Scherffer on Scherffenftein in Brieg hervorzuheben ift, eine anspruchsfe Erholung. Aber auch ber Berfehr mit biefen vermag icht eine immer bestimmter, immer inniger ausgesprochene sehnsucht nach bem Tobe zu verscheuchen. Und wenn er ach nicht, wie Dedipus ober Lactantius, es für bas größte nglud bes Menfchen balt, geboren worden zu fein, fo richt er gleichwol unummunden aus:

Das Beste, das ein Mensch in dieser Welt erlebet, Ift: daß er endlich stirbt, und daß man ihn begräbet. Die Welt sei, wie sie wil, sie hab' auch, was sie wil; Wär sterben nicht dabet, jo gilte sie nicht viel. (Nr. 144.)

Die Jugend ist verronnen, heißt es in einem andern Gedicht,

bas Alter dringt heran, und so will er, dem Sorge und Kummer frühzeitig das Haar gebleicht (Nr. 757), nur noch dahin denken, wo ihm eine neue, ewige Jugend erdlichen, wo kein Alter ihn mehr beschleichen wird. Und seist er matt und lebensmilde den Tod freudig willsommen, der ihn "entzeucht dem Toden toller Zeit", der ihm "den Hut der goldnen Freiheit schenket" (Nr. 977). Doch bevor noch seine Sehnsucht und vielleicht früher, als er es selbst geahnt, in Erfüllung ging, sollten die bedeutenden Veränderungen, welche sich damals zu Brieg vorbereiteten, auch auf seine äußern Verhältnisse nicht ohne Einwirtung bleiben.

Am 14. Januar 1653 war Georg Rudolf, ber Oheim ber herzoglichen Brüber von Brieg, ohne männliche Nachfommen zu hinterlassen, gestorben, bei bessen feierlichem Leichenconduct zu Liegnit am 14. Mai 1653 auch Logau unter ben hinter bem fürstlichen Leichenwagen einherschreitenden Marschällen genannt wird; außer ihm noch Balthasar von Knobelsborf, sein Schwiegervater, und Jonas von Lisgenau.\*)

ŧ

ξ

9

ğ

n

٤

u

1:

3

٤

u

li

Ь

Ē

SESS

I

Die nächsten Erben seiner beiden Herzogthümer Liegnis und Wohlau sind nun gleichfalls die brei Brüder. Roch inimer regierten diese gemeinschaftlich miteinander, obwolschon früher einmal, im Jahre 1642, bei ihnen die Absicht hervorgetreten war, sich in die Hinterlassenschaft ihres Baters Johann Christian zu theilen. Die eindringlichen brieflichen Borstellungen ihrer Schwester Sibylla Margaretha, vermählten Gräsin von Denhof, hatten jedoch nicht wenig dazu beigetragen, diesen Entschluß, den vielleicht Mishelligkeiten hervorgerusen hatten, nicht zur Ausstührung kommen zu lassen. Jest aber schien der Besitz von drei herzogthümern gewissermaßen von selbst zur Theilung anzuregen. Dieselbe fand nun auch wirklich am 3. Juni 1654 auf dem Schlosse zu Brieg in feierlicher

<sup>\*)</sup> Lucă curicufe Dentwürdigfeiten, G. 1325.

Das burch einen Baifenknaben gezogene Los ife statt. ichied, und fo ergab fich, daß Georg das Berzogthum ieg, Christian Wohlau, und Ludwig, ber Gonner Logau's. gnit erhielt, wohin berfelbe auch turz barauf mit feinen then und feinem Sofftaat überfiebelte. Doch ebe noch je Ueberfiedelung nach Liegnit ftattfand, hatte Bergog Ludi "in fondrer Anmertung, wie burch Unfere folgende Berrathung Unfere Bofeftat fich vergrößert, bann auch burch fall deft Liegnigifchen Fürftenthums für Unfer Theil die crichtungen ben Canzellen, Cammer, Soff und Wirthichafft sachien", in dankbarer Anerkennung auch unfere Dichters acht und ihm in einer am Johannistage 1653 ausge= Iten Urtunde (bas Driginal befindet fich gleichfalls in bem fits des Herrn Dr. Tobias in Zittau), "um fich besto er aufaubringen und feines Fleifes eine ergezung zu en, über vorige Besoldung und Deputat noch einen chiag von zwen hundert Thalern Schlefifcher Behrunge önnet und gegeben, die ber von Logaw mit unterthänigem nt angenommen, sund fich bingegen gehorfam verpflichtet, enft Seinem Borigen und in erfter Bestallung angezogenem liegen, auch die Inspection bei Unfer Fürstl. Cammer ) Sofe Wefen, nebst dagu absonderlich verordneten Beren, zu übernehmen] und bann fonft wie vormals mit aller em und gewierigkeit Unfer Bestes zu fordern und Unfern haben zu verhütten". Ueber feine nunmehrige Stellung, melder ihm auch mahrscheinlich ber Titel eines bergog= en Regierungerathe verlieben murbe, fpricht er fich mit ibm eigenen Bescheidenheit und frommen Ergebenheit gendermaßen aus:

: Berson, die ich jetzt führe auf dem Schauplatz dieser Welt, lich nach Bermügen führen, weil sie mir so zugestellt; nn ich hab sie nie gesucht. Wird was andres mir gegeben, lich nach des Schöpfers Ruf, nie nach meinen Lüsten leben.
(Nr. 963.)

felbe Jahr jedoch, welches ihm in der Bedrängnis seiner frigen Lage endlich die Aussicht auf eine forgenfredere

Bukunft eröffnete, sollte auch nicht ohne betrübende Ereignisse vorübergehen. Am 15. Juni war sein Schwiegervater
Balthasar von Knobelsborf gestorben, und wenige Wochen
barauf, am 5. August, solgte ihm Logan's jüngstgeborenes
Töchterchen Sophie Eleonore in bem zarten Alter von
17 Wochen und 3 Tagen, "bessen abgeseltes Körperlein",
wie es auf dem von Wenzel Schersser versaßten Trauergedicht heißt, "den 8ten tag gedachten Monats, ben der
Fürstl. Brieg. Schloß Kirchen Christ - Abelich beerdiget
worden".

Im Frühling bes nächsten Jahres 1654 war Logau endlich die Freude zutheil geworden, die große Sammlung seiner Epigramme und Gedichte, von ihm selbst mit Sorgsalt chronologisch geordnet, unter dem Pseudonym Salomon von Golaw, beendet und gedruckt vor sich zu sehen. 3560 Nummern enthaltend und einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren umfassend, läßt sie uns jetzt einen lohnenden Blick in die Werkstätte schaffender Gedanken thun, in welcher der Dichter, erlöst von dem drückenden Joche des Amtes, in der Stille der Nacht Trost und Bergessenheit sucht vor dem Elend seiner jammerreichen Zeit; sie steht demnach in bedeutungsvollstem Zusammenhang mit seinem Leben, das nach der Bollendung dieses Werks nun selbst seinem Ende entgegeneilt.

Mit der Uebersiedelung des Herzogs Ludwig nach Liegnitz im Sommer desselben Jahres war auch für Logan die Nothwendigkeit eingetreten, Brieg, in welchem er den größten Theil seines disherigen Lebens zugedracht, noch jetzt am Abend seiner Tage zu verlassen, und sicherlich ist ihm das Scheiden von dieser Stadt, welche seine theuersten Jugenderinnerungen umschloß, welche später in Freud und Leid, in Friede und Drangsal des Mannes Streben und Wirken, Kümpfen und Dulden gesehen, nicht leicht geworden. Wie schmerzlich es allen denen geworden, die ihn näher kennen gelernt, das bezeugt noch ein, nachmals auf seinen Tod verfaßtes Trauergedicht, in welchem es unter anderm heißt:

Bas wird das Große Brieg jtt auch vor Kummer rühren: Ja wohl! Bas ließ fich nicht vor wehmut damals spüren, Alß Er sich nur der Stadt gedachte zu entbrechen?

Aber nur noch ein Jahr war ihm vergönnt, an dem neuen Schauplatz seiner Thätigkeit zu wirken. Er starb hier in Liegnitz schon am 24. Juli 1655 (nicht, wie Lessing und nach ihm andere angeben, den 5. Juli) im Alter von 51 Jahren und 6 Wochen; in der Kirche zu St.=Iohannis wurde ihm in dankbarer Pietät ein Epitaphium errichtet.

Die hinterlaffene Witme blieb nach bes Gatten Tobe im Befit bes Familiengutes Brodut für ihre vier Rinder, über welche ber Better und Schwager bes Berftorbenen, Ludwig von Logau auf Crann, Die Bormunbichaft führte; bas altefte berfelben, Balthafar Friedrich, hatte eben erft bas zehnte Lebensiahr gurudgelegt, mabrend bie jungfte Tochter, Unna Belene, taum feche Jahre gahlte. (Die alteste Tochter Unna hat fich fpater an einen von Gersdorf; die zweite, Dorothea Magdalena, an von Bonner, barauf an Guftav von Rofe verheirathet.) Ja felbst nachdem sich die Mutter 1661 mit bem fürftlich ohlauischen Rath Beinrich Ernft von Röfler auf Langenwalbe und Jakobsborf zum zweitenmal vermählt hatte, wird ihr ber Beiterbefit bes Gutes bis jum Jahre 1668, alfo bis zur Bolljährigfeit bes Sohnes, verlangert, wogegen fie fich jedoch schriftlich verpflichten muß, ben "Sohn in triviali ju unterhalten, wenn er, um feine Studien ju continuiren, aufer Landt fich begeben follte und Ihme Jahrlichen Gin hundert Taler-Schles. ju feiner alimentation de proprio zu geben". (Bertrag vom 12. December 1661.) Allein bes Baters Rampf gegen die immer bedrohlicher auftretende Berarmung ber Familie scheint fich auch auf ben Sohn vererbt zu haben, tropbem er eine auferlich glanzenbe und einflufreiche Stellung als Rath ber Berzogs von Naffan = Dillenburg bekleibete. Roch liegen uns mehrere Actenstüde vor, in benen er immer neue, ansehnliche Summen gegen Berpfändung bes ohnehin schon vielsach belasteten Gutes ausnimmt, und obwol seine drei Schwestern in einem Bertrage vom 12. Januar 1679 auf ihre Erdantheile zu seinen Gunsten verzichten, sieht er sich doch am 18. October 1689 genöthigt, Brockut zu verkaufen. Tief verschuldet stirbt er am 9. Februar 1702, und noch gegen seine vierte Gemahlin, eine geborene Gräfin Röbern, wird 1705 wegen einer Summe von 40608 Thirn. eine Execution vollstreckt, welche den letzten Rest von dem Erde unsers Dichters verzehrte!\*)

## 2. Charakter als Mensch und Dichter.

Bährend wir bei ber Darstellung von Logan's äußerm Leben uns reichlicher sließende Quellen zu wünschen so oft veranlaßt waren, sind wir bei der Beurtheilung seines Charatters in ungleich günstigerer Lage. Für diesen Zwed nämslich bieten uns seine Gedichte ein völlig ausreichendes Material, da bei dem subjectiven Gepräge des Epigramms, auch wo der Dichter nicht geradezu von sich selbst spricht, schon die Wahl seines Stoffs wie die Art der Behandlung, das Maß seiner Indignation wie seines Lobes, die Energie des Ausdrucks wie die durch ihn sich offenbarende Kraft der eigenen Ueberzeugung einen sichern Rückschluß auf die Gesinsnung und Denkungsart des Berfasses gestatten. Um so

<sup>\*)</sup> Die außerordentlich reiche und tostbare Bibliothet Balethafar's, welche noch bei Ledzeiten des Eigenthümers Christian Gruphius, der Rector des Magdalenen-Ghmnasiums zu Breslau, verwaltete, ging im Jahre 1703 durch Kauf in den Besty des Herzogs Wilhelm Ernst von Weimar über und bildet noch gegenwärtig einen bedeutenden Theil der weimarischen Bibliothet. Das Verzeichniß dieser Bücher, welche bei dem Transport drei Schiffsladungen ausmachten, umfaßt 464 enggeschriebene Folioiseiten!

unbebenklicher aber dürfen wir solche Rückschlüsse wagen, wenn einem Dichter, wie dem unserigen, die Boesie zur verstrauten Freundin geworden, der rückhaltlos seine Schmerzen und Freuden, seine Empsindungen und Betrachtungen, seine Bünsche und Hoffnungen mitzutheilen für ihn eine süße Gewohnheit, ein tägliches Bedürfniß geworden ist. Und, gestehen wir es gleich, es braucht der Mann sich des Bilbes, welches er uns undewußt auf diese Weise gezeichnet, nicht zu schämen; zwar sind auch Schatten darin: aber würde es uns ohne dieselben noch gefallen?

Friedrich von Logau ist eine der edelsten Erscheinungen seiner Zeit, und je mehr die sittliche Berkommenheit seines Jahrhunderts zugenommen, je unaufhaltsamer der Berfall in Sitte und Religion sich im öffentlichen Leben wie im Schos der Familie offenbart, desto höher muß der Werth seiner einsamen Tugend angeschlagen werden. Es gilt wenig, in einer tugendhaften Zeit nicht zu den Lasterhaften zu gehören; aber inmitten des politischen, socialen und sittlichen Elends, welches der langjährige, entsepliche Krieg herausbeschworen, seiner edlern Gesinnung treu zu bleiben, noch da den Glauben an die heiligsten Güter des Herzens unwandelbar zu bewahren: das vermag nur ein Mann von strengen und edeln Grundsäten, ein Mann von bewährtem Charafter.

Die Liebenswürdigkeit feiner perfonlichen Erscheinung spricht sich vor allen Dingen in der Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit aus, welche bei ihm den Kern und Mittelspunkt seiner ethischen Grundsätze bilden. Nicht nach den stolzen Sohen irdischer herrlichkeit trägt sein herz Berlanzen; nicht Hoheit, Reichthum und äußere Ehren können ihn verloden, sein eigenes Selbst zu verlieren.

Seines Lebens und ber Welt tan am beften ber genichen, Der bas Große diefer Welt ihm begehret nicht zu wifen. (Rr. 935. 604.)

Sein Chrgeiz reicht nicht weiter, als bis zu der stillen hütte im Thal, in welcher weit öfter das mahre Glitch mohnt als Logan.

auf des Lebens Höhen und in stolzen Marmorpalästen (Rr. 9. 619). "Wer ruhig sigen will", sagt er, "der sitze nicht beim Giebel", woher so leicht der tiese Fall droht (Rr. 624). Nur durch Beschzidenheit wird Glück und Würde lange unversehrt erhalten. Daher das Gesühl selbste bewußter Sicherheit, mit welcher er sest und gelassen das buntbewegte Schauspiel des Lebens um sich her betrachtet:

— Die schmale Stürzebrücke, Darauf nach Gunst man zeucht, die bringt mir nicht Gesahr. Ich stehe, wo ich stehe, wo ich war. Der Ehre scheinlich Gift, des Hofes Meisterstücke, Was gehen die mich an? — Mach Purpur tracht ich nicht; ich nehme weit dafür, Wenn Gott ich leben kan, dem Rächsten und auch mir. (Rr. 148.)

Aus folden Lebensanschauungen muß nothwendig eine Bufriedenheit hervorgeben, die ihn mit der Dürftigfeit feiner Lage nicht nur völlig ausföhnt, fonbern biefelbe fogar mit einer gemiffen Behaglichkeit auszustatten weiß. Wohl regt sich auch in ihm zuweilen der Wunsch nach einer forgenfreiern, mit bes Lebens anmuthigern Formen umgebenen Erifteng, mohl fabe er, mit leichtem Bortiviel ungrifch Gold nicht ungern in feinem Befit; aber balb verflüchtet fich ber Ernft feines Bunfches zu scherzender Ironie (Nr. 54), ober er verstummt in ber beruhigenden Ermägung: "Wer weiß, was mehr mir foll?" (Nr. 477. 550.) Em= pfindet der boch nicht, dag ihm manches gebricht, ber nicht mit Trauer seines Mangels gebenkt (Nr. 498. 572). nur der gute Name gerettet und rein bas Bewissen: mer wollte fich bann noch um schnöben Weltlohn fümmern? (Mr. 38. 43. 710.) Mäßig und, einfach in feinen Bedurf= niffen, tann er bes Reichthums entrathen; thatig und raftlos in ben Mühen feines Amtes, bedarf es feines lucullifchen Mahle, um ihn zufrieden zu stellen (Nr. 47. 151). Schlicht und dem Brunt abhold, fehnt er fich beshalb fo gern nach dem ibhllischen Frieden des Landlebens, in welchem er, fern von

bem lauten Geräusch ber Stadt und ben Stürmen ber Zeit, bie einfachen Gaben ber Natur genießen und dabei das allgemeine wie das eigene Leid vergeffen darf (Nr. 47, B. 16 fg.).

Bermöge ber eben gefchilberten, mehr ben traulichen Rreis einer beschiebenen Häuslichkeit zierenden Eigenschaften war Logan vom Beginn seiner juristischen Laufbahn seinem Beruse, noch mehr aber bem Leben an einem Hofe abgeneigt. Hier wie dort mußte er in eine Deffentlichkeit heraustreten, welche seiner stillen Natur wenig zusagte; hier wie dort mußte er der persönlichen Unabhängigkeit, welche er sur das größte Glück eines Mannes erklärt, für immer entsagen.

Ift Glüde wo und was, so halt ich mir für Glüde, Bann ich mein eigen bin, daß ich kein dienstbar Ohr Um weg verkaufte Pflicht darf recken hoch empor Und horchen auf Befehl.

(Mr. 148. 85, B. 41 fg. 288. 943.)

Diese Abneigung mußte natürlich immer mehr Nahrung gewinnen, als er fpater gu Brieg hinreichende Belegenheit gefunden, bas hoffeben in feinen bunkelften Schattenseiten tennen zu lernen. Bon nun an bilbet es ein unerschöpf= liches Thema für feinen Spott und feine Satire. Balb in launigem humor, bald in beifenber Ironie, öfter aber noch von Etel und Abichen erfüllt, geiselt er bas mibermartige Schaufpiel, bas bie niedrige Denkungsart bes größten Theils feiner Umgebung ihm täglich bot, und bas ben moralischen Bantrott feiner Zeit nicht ichonungelofer enthullen fonnte. Das Buhlen um Fürftengunft, die ichamlofe Schmeichelei, bie charafterlose, friechende Demuth, welche gleichwol mit hochmuthiger Ueberhebung und hartherzigem Drud gegen Untergebene auftritt, bas gefinnungslofe Bafchen und Jagen nach Amt und Auszeichnung, Die Bestechlichkeit ber Richter und Bofbeamten, ihr Neid gegen ben Begunftigten, Die Beuchelei, die fich im Gewande ber Tugend brüftet, Die offenbare Chrlosigkeit, die sich zu verhüllen verschmäht und sich zu schämen verlernt hat: das ist der Stoff, den er in hundertfältiger Bariation mit dem Schmerz und Ingrimm eines lautern Gemüths behandelt. Zwar selbst durchdrungen von der Bedeutung seiner adelichen Geburt und nicht frei von manchen Borurtheilen seiner Standesgenossen, deren Gerechtsame er auch die auf ihre übeln Gewohnheiten und Fehler gewahrt wissen will (vgl. Nr. 577), gilt ihm anderersseits doch nur der Abel der Gesinnung, der edle Schmuck des Herzens als das wesentliche Merkmal echter Abstammung, nicht blos die lange Reihe der Ahnen, deren ältester doch nur daran mahnt, daß unser aller "Ursprung Erde sei" (Nr. 45. 46). Kann es ein vortressslicheres Zeugniß für seine Aufsassung geben, als das, welches er selbst in solgenden Worten niedergelegt:

Die Tugend alleine gibt tüchtigen Abel;
Das Waffen Gemäld
An Helm und Feld
Bebecket vergebens ben inneren Tabel.
Die Wiege des Chrus wie Irus ift Thon.
Ein leeres Geklänge,
Ein gläfern Gepränge
Sind Ahnen, wo Tugend ist ferue bavon.

(Nr. 141. 873.)

Aber eben barum, weil er ben Vorzug und die Würde seines Standes ausschließlich in dem Abel der Gesinnung und der That, nicht in dem Zufall der Geburt, noch in stolzer lleberhebung andern gegenüber sieht, wacht er eifrig über die Reinerhaltung der Standesehre, die ohne Zweisel durch die gerade damals so häusig gewordene Unsitte, ein Abelsdipsom zu erkaufen, nicht gewinnen konnte, und unsbarmherzig schwingt er die Geisel seines oft drastischen Spottes über die Landsknechte, die nun Landesherren, über die Bauern, die nun Grafen und Ebelleute geworden.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 293. 386. 399.

Freilich der langjährige, blutige Krieg hatte alle jene fitt= lichen Niederlagen zum Theil mit verschuldet, und es war eben nur menigen ftarten Charafteren möglich, ihr Berg und Bemiffen von bem allgemeinen Schmug, ber ben vornehmen wie ben niedrigen Bobel ergriff, rein zu erhalten. gerade barin lag auch die Beranlaffung, diejenigen anzufeinden und zu verleumden, die ehrenvoll, wenn auch fparlich unter folden Zeitgenoffen hervorragen, und wir mußten auch biefe bittern Erfahrungen als felbstverftanblich bei Logan voraussetzen, selbst wenn er sich nicht so vielfach barüber beklagte. Bewiß mar es vor allem fein edler Freimuth, mit welchem er fich schonungs- und rudhaltlos gegen alle jene Gebrechen feiner Umgebung, felbft bie ber Fürften nicht ausgenommen, erklart, ber feinen Gegnern bie wirtfamften Waffen in die Bande gab. Die Wahrhaftigfeit und Lauterfeit feiner Gefinnung ertennt nur barin ben mahren Belbenmuth,

— schwarz schwarz, weiß weiß zu nennen; sieht nur in dem einen echten tapfern Mann, Der keinen Umschweif braucht, der keinen Mantel nimmt, Der allem gegen geht, was wider Bahrheit kummt.
(Rr. 419.)

Und so kann weber Anfeindung noch Neid und Berleumdung ihn in seinen Grundsätzen irremachen; wol geht er vereinsamt seinen Pfad, aber die Höhe, auf welche seine sittliche Kraft sich in solcher Zeit erhebt, umflicht seine Stirn mit einem unverwelklichern Kranz als der Lorber, der ihm als Dichter gebührt. Nur ein Mann wie er hat dann das Recht, erhoben von seinem bessern Bewußtsein, der ganzen Welt den Handschuh hinzuwerfen, weil ihre Wege nicht mehr die seinen sind:

Mein Sinn fieht aufgericht: die Welt geht frumm gebudt; Mein Sinn ift ungefärbt: die Welt ist glatt geschmudt. Mein Mund hat eine Zung', ich fan nicht Warmes hauchen Und Kaltes auch zumal: die Welt pflegt Ja zu brauchen Bie Rein und Nein wie Ja; bann ihre Zunge bricht Die schöne zwischen Mund und Herz gepflogne Phicht. (Rr. 980. 60. 370.)

Logau ift eine echt religiose Natur; seine hierher ge= borenden Epigramme und Lieder offenbaren eine Tiefe bes Gemitthe und eine Innigfeit ber Empfindung, daß man fie unbebenklich den besten Producten ihrer Gattung aus da= maliger Reit gleichstellen barf. Gei es bag er in findlichem Gottvertrauen feine hoffnung auf ben herrn fest, beffen Barmbergiafeit und Gute auch ihm ben vollen Becher reicht \*). fei es baf er in völliger Ergebenheit in Gottes Willen feinen Lebensgang und fein Geschick ihm anheimstellt (Dr. 58. 451. 512), fei es dag er ben geoffenbarten Glauben als einen Bau befingt, der in Ewigfeit nicht vergeben wird (Nr. 56), ober fei es endlich, baf feine Seele jum Gebete fich erhebt, bas bald in schlichten Worten, bald in begeiftertem Jubelgefang bem Born feines bankerfüllten Ber-3cne entströmt \*\*): überall weht ein Sauch mahrer Frommigfeit, die kindlich und lauter, wie feine Natur, ihn auf ben Schwingen ber Anbacht boch über bie Schatten bes Erbenbafeins erhebt (Rr. 89. 447). Aber eben barum, weil er nur eine Religiosttat bes Bergens tennt, welche ein Gemeingut aller Menfchen fein foll, verhalt er fich fühl ober abwehrend gegenüber ben firchlichen und confessionellen Bewegungen feiner Zeit. Fest auf bem Standpunkt bes geoffenbarten Glaubens ftebend und fpeciell Brotestant, find ihm gleichwol alle bogmatischen Fehden zankfüchtiger Theologen verhaft. Bei dem erbitterten Streit um den Glauben, meint er, gehe gewöhnlich ber rechte Glaube verloren, und wenn Christus wiederkehrte, "dürft er alsbann finden feinen". (Rr. 711.)

Luthrisch, Pabstifch und Calvinisch, diese Glauben alle brei Sind vorhanden; boch ift Zweifel, wo das Christenthum dann sei.
(Rr. 232.)

In jedem Falle aber will er die Freiheit seiner religiösen Ueberzeugung in vollem Mage gewahrt wissen; sie ist des

<sup>\*)</sup> Mr. 252. 246. 441. 621.

<sup>\*\*)</sup> Nr. 1. 2. 461. 503.

Bergens heiligstes Gut, über beffen Berechtigung er keinen anbern als ben Richterstuhl Gottes anerkennt:

Bas geht es Menschen an, was mein Gewissen gläubet? Benn sonst nur chriftlich Ding mein Lauf mit ihnen treibet. Gott gläub' ich, was ich gläub'; ich gläub' es Menschen nicht; Bas richtet bann ber Mensch, was Gott alleine richt'? (Nr. 936.)

Diefe Forderung ber Glaubens = und Bemiffensfreiheit. welche er mit folder Entschiedenheit für fich in Unspruch nimmt, gesteht er natürlich auch jebem andern zu, und so predigt er im Sinne driftlicher Liebe mit mahrer, innerer Ueberzeugung eine ber fconften Tugenden unferer Religion, Dulbung, in einer Beit, in welcher ber größte Rrieg, ben jemale religiöfe Intolerang hervorgerufen, noch immer alle Gemüther Deutschlands gegeneinander entflammte. in den Kampf ber Parteien ruft er bas milbe Wort ber Berföhnung: nicht burch Bergewaltigung und Berfolgung hat Christus feine Kirche gegründet (Rr. 662), und gleich= wie ber Schalkstnecht im Evangelium, bem fein Berr eine große Summe erlaffen, und ber gleichwol um fleiner Schuld mit feinem Mittnecht übel verfährt, wollten wir biejenigen, die wir für Reger halten, haffen und verfolgen, während uns boch Gottes Liebe, Nachficht und Langmuth extrăgt? (Nr. 363, 209.)

Eben weil Logan eine burchaus fromme und lautere Natur ift, verabscheut er alle frommelnde Scheinheiligkeit und Heuchelei. Die Schilberung, welche er von ihr ent-wirft, paßt noch genau auf ähnliche Erscheinungen unserer Tage; sie paßt auf alle Zeiten:

Rirchen geben, Predigt hören, Singen, beten, andre lehren, Seufzen und gen himmel ichauen, Richts als nur von Gottvertrauen Und vom Glauben und vom Lieben Und von andrem Gutsverüben Reden führen —

babei aber gleichwol hinterm Rücken läftern,

Seinen Nächsten haßen, neiben, Deffen Bestes stets vermeiben, Deffen Rachtheil emsig stiften, Jungen-Sonig, herzens-Giften, Jenes außen, diese innen, Lieblich, tückisch führen fünnen: Meinfiu, daß bem Christenleben Beibes ühnlich sei und eben?

(Nr. 163. 328.)

Aber nicht blos in Gefinnung und Gefühl äußert fich Logau's Religiofität, fondern auch lebendig burch die That:

Denn aus Banbel und Gewißen Ran man erft ben Glauben ichließen.

(Nr. 703. 606.)

Allerdings vermag auch er ben Sohn feiner Zeit nicht ganglich zu verleugnen; auch er zahlt der herrschend gewordenen Unsitte des 17. Jahrhunderts seinen Tribut, indem er fri= vole und obscone Bilber und Stoffe in einer nicht geringen Anzahl feiner Gedichte behandelt. Und bennoch ist auch hierin ein großer Unterschied zwischen ihm und andern ber= porragenden Beitgenoffen nicht zu verkennen. Soffmannswaldau, Lohenstein und andere bie poetische Sinnlichkeit fo oft mit ber gemeinen verwechfeln und mit wider= lichem Behagen in bem Schmuz ber Obscönität mühlen. tritt bei Logau boch wesentlich bie Absicht bes Epigramma= tifere und Satirifere in ben Borbergrund: bie Schaben und Lafter ber Befellichaft baburch zu heilen, bag er fie in ihrer gangen Baflichkeit zur Schau ftellt und mit feinem Spott geifelt. Dhne Zweifel hat er felbst ben Borwurf, ben ihm bie Behandlung folder Stoffe zuziehen fonnte, vorausgesehen; benn er halt es für nöthig, fich ausbrücklich beshalb zu ent= schuldigen und vor allem ben Berbacht eigener Unfittlichkeit aurüdaumeifen:

Ich weiß wol, daß man glaubt, daß einer gerne thu Das was er gerne fagt; allein es trifft nicht zu. — — Mein Reim ist manchmal frech, die Sinnen sind es nicht; Der eine Zeug ist Gott, der ander das Gerücht. (Rr. 762.)

Und weil er eben barüber nur schreibt, was andere wirklich thun (Nr. 831), so burfe ber sittliche Zweck seiner Berse nicht angezweifelt werden:

Ich rebe frei von bem, mas Schande heißt unb bringt; Bielleicht ist wer, ben Scham von Schanden abezwingt.
(Rr. 195.)

Als bie alleinige Richtschnur sur sein praktisches Christenthum erklärt er mehr als einmal bas schöne Gebot ber Liebe, welches die Heilige Schrift selbst die Hauptsumme aller Gebote nennt, barinnen das ganze Gesetz und die Propheten begriffen sind: Liebe zu Gott und dem Nächsten!\*) Und so dient er, wie er scherzend sagt, nicht blos zween, sondern sogar dreien Herren: Gott mit dem Herzen, dem Fürsten mit dem Kopfe und dem Nächsten mit den Händen (Rr. 974); oder an einer andern Stelle:

Dem herren herzlich, Dem Fürsten treulich, Dem Rächsten redlich! (Rr. 87.)

Besonders in der letztgenannten Beziehung, in der strengen Auffassung seiner Berpslichtungen gegen den Rächsten, steht Logau an sittlicher Größe neben den Besten seiner Zeit; ste muß um so höher angeschlagen werden, weil sie mit dem herzlosesten Egoismus, welcher bei dem Elend des langen Ariegs erdarmungslos alle Stände ergriffen hatte, in einem um so wohlthuendern Gegensatz steht; und gerade der Umstand, daß er so häusig und so dringend zu der lebendigen Bethätigung dieses Gebots ermahnt, beweist hinlänglich, wie sehr solche Ermahnungen noththaten. Wenn er schon im allgemeinen klagt, es gabe kaum noch ein größeres Wunder,

Bei biefer bofen Beit fromm fein und bleiben tann; — (Rr. 55.)

fo mag es sicherlich um eine uneigennützige, selbstsuchtlofe Pflichterfüllung dem Mitmenschen gegenüber nicht minder trau-

<sup>\*)</sup> Rr. 166. 80. 85, B. 47. 163, B. 19 ig. 712.

rig gestanden haben. Ihm jedoch ift die Liebe zum Rächsten geradezu der einzig berechtigte Maßstab wahrer Frömmigkeit:

Man merkt, wie gegen Gott der Glaube sei bestellt, Aus dem, wie Glaub' und Treu man seinem Rächsten halt. (Rr. 413.)

"Ich diene, wem ich kann, bin eines jeden Knecht", barf er daher an einer andern Stelle (Nr. 85, B. 47) ohne eitle Ruhmredigkeit von sich sagen; denn wie heiliger Ernst es ihm um die lebendige Bethätigung dieser Tugend war, das erhellt allein schon aus den Worten:

Wenn man seinen Nächsten haßet, wirft man Chrifto gleichsam für, Daß er ben so werth geschätzet, ben so wenig achten wir. (Rr. 700.)

Noch eine Seite endlich burfen wir bei ber Beurtheilung unfere Dichtere nicht unberührt laffen, feine Liebe jum Freilich tann fich diefelbe nicht in ftolgem Selbstgefühl tundgeben; mas hatte bamale bagu berechtigt? Aber in bittern Rlagen trauert er über Deutschlands Schmad und tiefen Fall, mit ibm bie Beften feiner Beit, beren eigen Noth bas Gefühl für die Leiden bes Baterlandes noch nich hatte verstummen laffen. Balb gebenkt er bes Reiches alt Berrlichkeit und feines Bolts verschollener Tugenden; bo Klagt er über die Berabwürdigung, über die politischen u fittlichen Nieberlagen, welche Deutschland in feinen Tag erfahren, fobaf es mühfelig unter ber Laft frember Fef feufat.\*) Die eble, fraftvolle Muttersprache ist untergegan verborben und entstellt burch die armfeligen, bunten Lat frember Zungen. Wohl ift Deutschland "blutarm" gewobetennt er fcmerglich, "brum geht es fo geflict" (Dr. Die fcmudlofe, aber ehrfame Rleibertracht hat ber fr fischen Mobe weichen milff:n. noch bie Tagen ein bemitthigenbes

<sup>\*)</sup> Nr. 106. 379. 463.

geblieben ist. Mit Entrüstung weist er auf die Frauen hin, die, schamlos entblößt, mit dem ehrbaren Kleid auch die ehrbare Sitte abgelegt; denn: "wie sichs wandelt außen, wandelt sichs auch innen" (Nr. 583), und sicher nicht mit Unrecht macht er beshalb diese beklagenswerthe Sucht Fremdes nachzuahmen, abgesehen von der Verwilderung, welche im Gesolge der langen Kriegsnoth war, für den tiefen Berfall deutscher Art und Sitte verantwortlich.

Dies ift in allgemeinen und großen Umriffen das Bilb von bem Charafter und dem moralischen Gehalt unsers Dichters, sowie es uns wenigstens die in seinen Dichtungen enthaltenen Züge habe entwerfen lassen. "Rehmt alles nur in allem: er war ein Mann!" tragen wir kein Bedenken barunterzusetzen, oder mit den Worten eines auf seinen Tod verfaßten Trauergedichts zu schließen:

Bier ftarb ein Cbenbild ber deutschen Treue!

Friedrich von Logan ift feineswegs ausschlieflich Epigrammatiter, wie man allgemein anzunehmen pflegt; vielmehr fteht feine Begabung für Iprifche Boefie jener mehr verftanbesmäßigen Richtung nicht nach, ja ihr scheint er sich in feiner Jugend ausschließlich gewidmet zu haben. früheften Gebichte find nach feinem eigenen Beugniß Liebeslieber gemefen, über welche wir allerdinge fein Urtheil mehr ju fallen vermögen, ba fie fammtlich eine Beute bes Rriegs geworden. Ihren Berluft haben wir indeffen wol taum zu beflagen Urfache, ba fie felbft ber Dichter nicht fcwer vermift. Doch auch in ben noch erhaltenen Bebichten findet fich eine nicht geringe Anzahl lyrifcher Liewelche sich ebenso burch Zartheit ber Empfindung, durch theit und Innigfeit ' - Gefi wie burch Leichtigkeit form auszeid em Bauche echter Boefie neben die besten ineht, t ibr then herbienen. Es genüge zum Beweise auf bas vortreffliche Abschiedlied bei dem Tobe seiner erften Gemahlin hinzuweisen (Rr. 161).

Die zunehmende Fille seiner Amtegeschäfte, die nichte weniger als poetischer Natur waren, legte indessen später bem Flug seiner dichterischen Phantasie balb durch mangelnde Stimmung, balb burch sparsam zugemessene Mußestunden Fesseln an, und nur in der Stille der Nacht vermag er sich noch seiner poetischen Neigung hinzugeben.

— Mein Beruf spannt mich ein in andre Schranken; Bas bu hier am Tage siehst, find gemeinlich Nachtgebanken.
(Rr. 846.)

Er muß fich begnügen, in wenigen Berfen, in fnapper, gebrangter Form, in icharf ausgeprägten Bebanten fogufagen die Sauptsumme feiner poetischen Stimmung niederzulegen, und bas führte ihn in natürlichem Zusammenhang bem Epigramm ju, beffen Inhalt ebenso natürlich die Ereignisse bes Tags wie die eigenen Erlebnisse, die Fragen ber großen Bolitif wie die focialen Buftande und Bebrechen seiner Zeit bilbeten. Und wie ben Jubenal bie fittliche Indianation über den immer offenbarer brobenden Berfall altrömischen Lebens in Staat und Kamilie zur Satire trieb, fo bot auch unferm Dichter bas mannichfache allgemeine und besondere Elend ebenso oft den Stoff für feine epis grammatifden Bfeile, ale es ihn andererfeite burch ftilles Berfenten in poetische Betrachtungen auf Augenblide menigftens bie Leiben ber Zeit vergeffen ließ. In ber That begunftigte die Beftaltung ber Zeitverhältniffe bas Gebeiben epigrammatifder Dichtung in hervorragender Beife. Bas an Gemuth noch gerettet war, flüchtete fich in die Inrifchen, halbdunkeln Sallen bes Rirchenliebes; bas Berftanbesmäßige bagegen fcritt mit bem Griffel ber Satire, bes Spottes und Wites, auf ben Martt bes Lebens, unter bas Gedränge ber Leute, um hier die Typen ihrer Charaftere aufzusu n. Bon Julius Wilhelm Zinfare an, beffen "Deutsche mata" 1626 erist enen und bie Gervinuf it "die

Erftlinge bes Epigramme" nennt, mehrt fich aufebende bie Bahl ber Dichter, welche bem Sinngebicht ihre Aufmertfamfeit zuwenden, fo Rudolf Bedherlin, Martin Opit, Baul Fleming, Georg Grefflinger, Daniel von Czepto und viele Der Römer Martial und ber Brite Owen, geanbere. legentlich auch wol Dionnsius Cato und die neuern Lateiner. wie Muret und Scaliger, werden vielfach überfett und ge-Bon Johann Rift aus Ottenfen erscheint 1634 pliinbert. eine Musmahl von Evigrammen aus dem eben genannten englischen Dichter; ihm folgten Johann Beter Tit aus Liegnis 1643 mit einer "Centuria florilegii Oweniani" und Simon Schulz aus Thorn 1644 mit einer ahnlichen Blumenlese aus Martial und Owen, mahrend 1647 Michael Fend aus Mannheim breihundert Epigramme jum Lobe ber Schreibfeber veröffentlichte. (Gervinus, III, 307.) Allein alle biefe Ericheinungen find unbedeutend gegen bie nachsten brei, in furger Aufeinanderfolge hervortretenden, größern Sammlungen von Sinngedichten. 3m Jahre 1653 gab Balentin Löber aus Bremen feine vollständige Ueberfetung Dwen'icher Epigramme heraus; noch in bemfelben Jahre erichienen bie beutschen Mabrigale von Raspar Biegler aus Leipzig, und ein Jahr fpater Friedrich von Logau's "Deutscher Sinngebichte breitaufenb". Auch bei letterm ift, wie bei ben Borbergenannten, ber Begriff bes Epigramme allerbings in bem weitesten Umfang gefaßt; alle ihm verwandten Battingen: bas Sprichwort, ber Sinnspruch ober bie Onome, bas Mabrigal und bie Catire wechfeln in bunter Reihenfolge miteinander ab; ja fogar bie mittelalterlichen Priameln finden wir in Form und Inhalt wieder aufgefrischt. Allerbings war man bamals in ber Trennung und Unterscheidung biefer einzelnen Specialitäten nicht allzu angstlich; entschieb 1 2. awifchen Epigramm und Catire einzig bie aufere ge Intehnung, infofern man bas Epigramm als eine furze biefe als ein langes Epigramm befinirte.

7 Ė 3 .

> t ٠, de

0. ı tá De 200

Daß bei ber großen Zahl von Logau's Gebichten nicht alle von gleichem Werth sein können, ist einleuchtend. Er selbst bachte bescheiben genug von sich und seinem poetischen Talent, sodaß er es nicht einmal wagt, sich für einen Dichter zu halten:

— ein Urtel mag vor fällen, Der felbst ift ein Boct mit Recht und durch die Runst. (Rr. 975.)

Källt die Entscheidung für ihn aus, so will er es als eine besonbere Bunft anfeben; wo nicht, fo ift er auch bamit gufrieden. Schreibt und bichtet er boch, wie er fo häufig erflart, nur gu feinem und feiner Freunde Bergnügen, "zur Uebung feiner Ginnen", wie er fagt, und um fich ben Unmuth ob ber Zeiten Web zu verfcheuchen. Frei von bichterischer Gitelfeit ober Selbstüberichatung ift er baber völlig befriedigt, menn bei vielem Mislungenen auch nur einiges gut und würdig befunden werbe (Nr. 789). Befcheibenheit pflegt indeffen immer bas Attribut bes mahren Talents zu fein, bas fich in feiner Runft die hochsten Aufgaben stellt und barum bei ber Unzulänglichkeit bes menschlichen Bermögens hinter feinem Biel und ben eigenen Erwartungen gurückbleibt. fehlt es auch bei Logan nicht an burftigen, geiftlofen Gebanten, an unpoetischen, nüchternen und platten Ginfallen, an wohlfeilen Wortwiten, an faben Spielereien, welche fich befonders in den damale fehr beliebten Buchstabenverfetungen fundgaben, und an ähnlichen Bebrechen, abgefehen von ben fprachlichen und formellen Mängeln, bon benen noch weiter unten die Rede fein wird; allein alle biefe Mangel werben bei weitem aufgewogen durch die erstaunliche Fruchtbarkeit ber Erfindung, welche neue und überrafchende Bedanten, fühne und treffende Bilber, gefchicfte und feine Wendungen in unerschöpflicher Mannichfaltigfeit aneinanderreiht. Dah hat er nicht, wie bie meiften feiner Borganger. bi Spuren anderer breit getreten : benn wenn eba entlehnt ober nachal , fo

bon feinen Bedichten fagen, bag fie jum größten Theil fein Eigenthum und , nicht fremde Beute" feien (Dr. 433); und gerabe um diefer Driginalität willen bemertt Leffing von ihm, "baf wir in ihm allein einen Martial, einen Catull und Dionpfine Cato befiten". Seine Satire ift von grofartigen Gefichtepuntten aufgefaßt, und die gange Reit fann barin ihr getreues Spiegelbild feben, bas bie Culturgefchichte bes 17. Jahrhunderts als eine klare und ungetrübte Quelle qu benuten vermag. Ernft und Sinnigfeit, Anmuth und Leich= tigfeit, beifender Spott und feder, ichneibender, zuweilen berber Bit. faft immer aber ein reicher Schat glüdlicher Bebanten führen ben Lefer aus ber troftlofen, gebantenarmen Bufte, welche die Literatur biefes Jahrhunderts barftellt, ju bem frifden, wohlthuenden Grun einer Dafe, in beren Schatten er fich mit Behagen nieberläft. Gerabe bas Epigramm bulbete nicht, wie Gervinus fich ausbrückt (III, 305), "bie Leere an Bebanken und Behalt, die wir fonft überall fanben, bulbete nicht bas gespreizte Wefen, noch bie Breite ber tibrigen Zweige, fobag hier ber ichonfte Begenfat mohlthuenber Rurge gegen bie fonftige Weitläufigfeit und auch ber Befcheibenheit gegen bie fonstige Groffprecherei vorliegt". Allerbings murbe bie Wirfung einer Erfcheinung wie Logau noch bebeutenber und nachhaltiger geworden fein, wenn er mit ber Rudfichtslofigfeit, welche einmal ber Epigrammatifer ebenfo wenig wie ber Satirifer entbehren fann, feine icharfen Bfeile birect gegen bie Berfonen felbft und nicht blos gegen Battungen gerichtet, wenn er feiner Satire ftatt bes typifch unterschiedelofen Colorite bestimmte, individuelle Buge verlieben hatte. In biefer Sinficht ift er mit Wilhelm Rabener zu vergleichen, ber hundert Jahre fpater mit ber ent= a ichiebenften Befähigung gu bem größten beutschen Satiriter in aftrat, und beffen Befangenheit und rudfichtevolle Beinlich= bit ihn gleit I nur verblafte Gestalten ohne individuelles Peben und G en lieft, ihn über bie Sphare Kein-Myerlither erhob.

In Beobachtung ber metrischen Formen, ber rhythmischen und sprachlichen Gesetze bürsen wir bei Logau um so weniger eine allzu große Strenge voraussetzen, als er selbst beren Bernachlässigung burch ben Hinweis auf ben Inhalt für genügend entschuldigt hält. Ob er hier und da eine lange Silbe kurz ober eine kurze lang gebraucht, hält er im Gegensatz zu bem "großen Hausen ber Reimenkünstler", die zu der strengen Schule Opitischer Theorie geschworen, für unwichtig und bedeutungslos:

Benn nur ber Sinn recht fallt, wo nur bie Meinung recht, So fei ber Sinn ber herr; fo fei ber Reim ber Knecht. (Rr. 457.)

Aber gerade biefe absichtlich ausgesprochene Beringschätzung ber formellen Runft, auf welche immer in folder Zeit ein um fo größerer Werth gelegt ju werden pflegt, je armfeliger und dürftiger fie felbst an Beift und Inhalt auftritt, hatte ihm berartig die Berfolgung ber gunftigen Rritit jugezogen, daß fie ihm überhaupt jede Berechtigung, als Dichter zu gelten, absprach Es ift mahr, Logan geftattet fich manche Freiheit in ber Behandlung bes Reims. manche Willfür gegenüber profobifden Bestimmungen, manche Berftoke gegen Leichtigfeit und Rluk bes Berebaues, namentlich burch Anhäufung einsilbiger Borter; es fehlt bei ibm nicht an ungewöhnlichen Barten im Ausbruck, an gezwungener, oft fehlerhafter Wortstellung, an Unklarbeit und Duntelheit der Bedanken, an Constructionen, welche ihren lateinischen Ursprung nicht verleugnen: aber auch er ift feineswege unempfänglich gegen Schönheit ber Form: auch er tennt und wendet Sulfemittel an, um poetische Wirfungen hervorzurufen; beabsichtigte Alliterationen, Denominationen, onomatopoetische Rlange laffen fich zahlreich nachweifen. in mancher Beziehung erfcheint er fogar ale ftrenger Burift, ber bie außere Form boch chen nicht mit ber Geringschäpun behandelt, wie wir es nach feinen eigenen Meu rungen zunehmen berechtigt maren. Go elil

Beispiel anzusühren, ein auslautendes e fast ausschließlich wur vor einem Bocal. Er fühlt ferner, daß er in die Einsstrmigkeit und Monotonie des damals fast allein gedränchslichen Alexandriners, der sich allerdings schon durch die Strenge der Cäsur nach der dritten Arsis und die dadurch bewirkte Theilung in Halbverse zu Antithesen und Parallelismen empfahl, Wechsel und Bewegung durch Anwendung anderer Metra bringen müsse, und wir könnten nur wünschen, daß er sich von diesem richtigen Gefühl sür Wohllant und Abwechselung noch entschiedener hätte leiten lassen.

Logan's eigenthumliche Sprache eingebend zu behandeln. würde für fich allein eine umfaffende Abhandlung erfordern. Kur die vorliegende Auswahl ichien es genügend, einzelne veraltete ober eigenthümliche Wortformen burch Noten unter bem Terte zu erklaren. Im übrigen fei bier auf Leffing's Untersuchung verwiesen, in welcher er unter anderm Logan's Sprache in treffender Beife folgenbermagen charafterifirt: "Das Sinngebicht", fagt er, "tonnte ihm die befte Belegenbeit geben, die Schicklichkeit ju zeigen, welche die beutsche Sprache au allen Gattungen bon Materie unter ber Bearbeitung eines Ropfes erhalt, ber fich felbft in alle Gattungen von Materie ju finden weiß. Seine Worte find überall ber Sache angemeffen: nachbrücklich und körnicht, wenn er lehrt; pathetifch und vollklingend, wenn er ftraft; fanft, einschmeichelnd, angenehm tanbelnb, wenn er von Liebe fpricht; fomifch und naip, wenn er spottet; possirlich und launisch, wenn er blos Lachen zu erregen fucht."

3. Ausgaben der Gedichte.



: L

> : v Logau's Sinngebichten find unter bem Titel: "Zwei ns von Golow"

(In Berlegung David Müllers Buchhandl, fel. Erben in Brefflam), ftammt aus dem Jahre 1638 und ift gegenwärtig eine bibliographische Geltenheit geworben. Leffing benutte biefe Ausgabe in ber Rhediger'fchen Bibliothet ju Breslau: fein Leihschein ift noch vorhanden, bas Buch felbst aber bei ber Uebersendung an Ramler auf bem Bege nach Berlin verloren gegangen. Bielleicht ift es baffelbe Eremplar, bas fich gegenwärtig auf ber breslauer Universitätebibliothet befindet. Mit Ausnahme von sieben Spigrammen ift ber Inhalt biefer Sammlung, allerbinge oft mit wefentlichen Abanberungen. in bie zweite, größere Ausgabe: "Salomon von Bolam's beutscher Sinngetichte brei Taufend" (Brefflaw, In Berlegung Caspar Rlogmanns, Gedruckt in ber Baumannifchen Druckeren burch Sottfried Gründern), vollständig übergegangen. Diefelbe ift amar ohne Angabe ber Jahreszahl; allein ber Umstand, bak bie letten, mahrend bes Drude verfaften Bedichte bis gegen Ende 1653 reichen, sowie der Rame des Druders Gottfried Brunder, ber die Baumann'iche Officin bereits im folgen= ben Jahre wieder verließ, ergeben mit Gicherheit 1654 als bas Jahr ihres Erfcheinens, und zwar gleich ben Anfang beffelben, wie aus einer handschriftlichen Rotig in bem von bem Berausgeber vielfach benutten und ber jetigen Stabtbibliothet zu Breslau geborigen Eremplar hervorgeht, nach welcher ber erfte Besitzer bas Buch im Monat Dai 1654 für 24 Gr. gefauft hat. Es ift ohne 3meifel baffelbe. welches auch Leffing benutt hat, ba feine Befchreibung bis auf alle Einzelheiten genau auf baffelbe paßt, und bas er für bas Banderemplar Logau's halt. Noch vor ber Beröffentlichung biefer eben genannten größern Ausgabe ließ Logau eine bisber nicht bekannt gewesene Sammlung von 50 Bedichten, wovon ein Eremplar in der breslauer Stadtbibliothet burch ben Berausgeber aufgefunden murbe, anonym und nur "bon Einem Behorfamen Unterthan" unterzeichnet, erscheinen. Sie ftammt höchst mahrscheinlich aus bem Jahre 1653 und foll eine Bulbigung für bie Gemahlin feines Bonners, bes

Bergogs Ludwig IV. von Brieg, Anna Sophie, fein, beren Rame auch als Titel ber gangen Sammlung vorangefest ift. Derfelbe lautet vollständig: "Anna Cophie oder Unterfchiebene Betichte zu Ehren der Durchl. Bochgeb. Fürftin und Frauen, Frauen Anna Cophia, Geb. von Medelburg, Bermahleten Bergoginn in Schlesien jur Liegnit und Brieg, Fürstinn zu Benben, Graffinn zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargart Frauen gefchr. v. Ginem Be= borfamen Unterthan." Bahricheinlich find diese Gedichte nicht für bas größere Bublitum bestimmt gewesen und barum nut in wenigen Eremplaren gebruckt worben; 13 berfelben waren, wie ichon oben bemertt, bisher nicht bekannt, mahrend bie übrigen in die größere Ausgabe von 1654 aufgenommen find. Lettere gewinnt für uns noch baburch an Bedeutung, bag ihr Inhalt burch die Band bes Dichtere chronologisch geordnet hinterlaffen worden ift, und zwar find bie Spuren ber Abfaffung theils durch die ausbrücklichen Angaben Logau's, theile burch die angebeuteten historischen Ereigniffe berartig genau zu verfolgen, baf wir nicht nur die einzelnen Sahrgange, fondern innerhalb berfelben meift auch noch die einzelnen Monate zu bestimmen vermögen.

Aus welchen Gründen Logan sich bewogen gefühlt, seine Sinngedichte unter dem angenommenen Namen "Salomon von Golaw" zu veröffentlichen, darüber fehlt uns jeder sichere Anhalt; nur die Bermuthung wagen wir auszusprechen, daß auch diese Pseudonymität vielleicht aus der ängstlichen Schen entsprang, mit welcher er selbst den Schein eines perstallichen Angriffs auf seine Gegner zu vermeiden suchte. In teinem Falle aber bietet sie eine Erklärung für die underzeisliche Bernachlässigung, mit welcher schon seine Zeitgeswissen ihn der Bergessenheit anheimfallen ließen. Zwar fehlt es nicht an Zeugnissen, welche in anerkennender Weise Losgan's gedenken; so heißt es in dem bereits oben angeführten Trauergedicht auf seinen Tod:

Bedente, Schlefien, mas du body wohl verloren! -

weit überschreitend. Nicht blos alterthümliche Formen und Wendungen sind gegen neuere umgeändert, sondern Gebanken und Inhalt vieler Epigramme, zuweilen aus offensbarem Misverständniß, derartig umgestaltet, daß sie als Logan'sche Gedichte füglich nicht mehr gelten können; ein Verfahren, welches in der zweiten Ausgabe Namler's vom Jahre 1791 in noch erhöhterm Maße auftritt.

Der Leffing=Ramler'ichen Bearbeitung mar es gelungen, Logau wieder zu Ehren zu bringen, und in den meiften von da an erschienenen Anthologien ift auch er nun vertreten, wenn auch nur mit einer fast bestimmten Ungahl beliebt gewordener Sinngebichte. Gine besondere nach bem Inhalt geordnete Ausmahl erschien aukerdem 1849 in Frankfurt anonym unter bem Titel: "Friedrich von Logau und fein Zeitalter, gefchilbert in einer Auswahl aus beffen Ginngedichten." Gine eingehende Untersuchung über die Lebensumstände und die Berfonlichkeit des Dichtere jedoch blieb unversucht; man begnügte fich lediglich mit ben fparlichen Resultaten, die Leffing in ber Ginleitung ju ber oben ge= nannten Bearbeitung mitgetheilt hatte. Diefe Lude auszufüllen, war die Absicht bes Berfaffere obiger Darftellung, und bamit mar zugleich ber Gefichtspunkt gegeben, von bem bie Ausmahl nachstehender Sinngebichte geleitet murbe. Es follten alle Seiten von bem Charafter Logau's in bem Spiegel feiner Dichtungen zur Anschauung tommen, feine eigene Art au benten und zu empfinden aus bem großen Rahmen, in welchen er bas Bilb feiner Beit einschlieft, hervortreten, und fo die gange individuelle Perfonlichkeit des Dichtere in ihren Borgugen wie in ihren Schwächen gum Ausbruck gelangen, ohne daß jedoch die chronologische Anordnung ber Gebichte zerftort murbe. Moge nun biefe Darftellung auch ihrerseits bagu beitragen, die Erinnerung an ben fo lange Bergeffenen aufe neue zu erweden und ihm die Anerkennung verschaffen, die er por vielen andern verdient.

Sinngedichte.

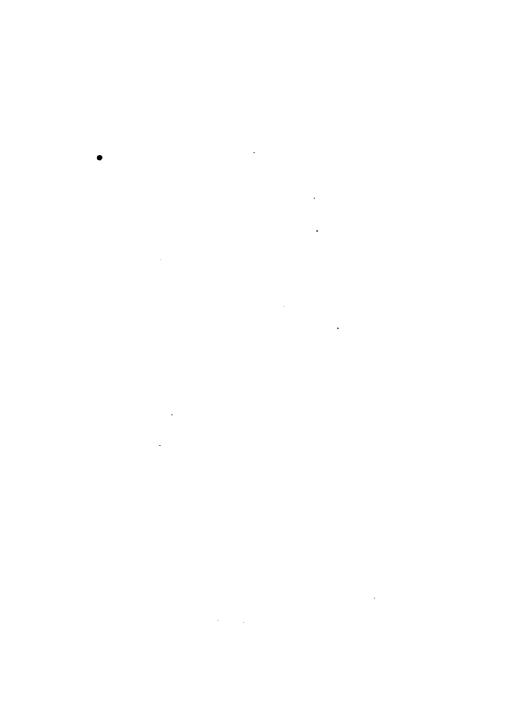

## Tag und ein Tageswunsch.

Die Nacht ist nun bahin; die Sonn' ist wieder kommen; Der Schlaf, des Todes Bild, ist weg von uns genommen. Herr Gott, du reines Liecht, laß ferne von mir fein Der Sünden finstre Wert' und gib mir beinen Schein. Lag mich bein werthes Wort frei öffentlich bekennen; 5 Laß mich in deiner Lieb' und meines Nächsten brennen; Lag meinen Sinn und Geist sein wacker für und für, Bu thun, was mir gebührt und wolgefället dir. Und so mein müder Leib noch länger sol beschauen Das Unrecht dieser Welt und dieses Elend bauen: 10 Herr Gott, so gib Geduld, verleih Beständigkeit, Laß scheinen beinen Trost und hilf zu rechter Zeit! Laß mir mein' Augen nicht von eitlen Dingen blenden, Nach föstlich Ding der Welt von dir, mein Herze, wenden. bilf, daß ich mich nicht theil' und bleibe gang an dir, 15 Auf daß du, höchstes Gut, mögst bleiben auch in mir. Wenn endlich dann mein Liecht und Leben muß vergehen, So laß mich dort ganz schön und wie verkläret stehen Da, wo du, Sonnenstrahl voll von Gerechtigkeit, Schön hell erleuchten wirst die selig' Ewigkeit! 20

2.

## Nacht und ein Nachtwunsch.

Die Mutter unsrer Ruh, die Arznei vieler Sorgen, Die sinstre Nacht ist da; die Sonne geht verborgen; Die halbe Welt ist schwarz, ist traurig ohne Liecht, Ist aleichsam mehr nicht da, lebt zwar, lebt doch auch nicht.

<sup>1. 10</sup> bas Clent bauen, urfprünglich in ber Frembe weilen, fpater in Sammer und Roth leben,

Berr Gott, bu beller Blang, lag unfer Berg und Sinnen Im Finftren nimmer fein; gib, baß fie machen funnen Much mitten in bem Schlaf, auf baß bein göttlich Schein Mög' unfrer Seele Liecht und helle Kackel fein. Wenn wir bes Rummers Laft zu unfren Saupten legen, So laß fich beinen Beift in unfrem Beifte regen 10 Und schaffe, daß die Racht, wenn uns der Tag erwedt. Der Sünden ichnode Burd' in allem hat verbectt. Lak beiner Engel Dienst auch uns zu Dienste tommen. Bib, baß von unfrem Saupt fei Schad' und Schmach genommen, Auf daß der starte Feind, der schwarze Fürst der Nacht, Des Leibes fuße Rub' uns nicht verbittert macht. Und so es so sol sein, daß heut' ich noch sol gehen Des Todes finstren Gang, so wollst du bei mir steben Und gehen für mir ber ins Leben burch ben Tod. In himmel aus ber Welt, zur Freude von ber Roth! 20

#### 3. Das Gebete.

Benn die Welt mit Menschen friegt, Muß der Mensch mit Gotte friegen. Beil die Roth uns gegen liegt, Müßen wir für Gotte liegen Und durch Beten endlich siegen.

#### 4

# Bochzeitwunsch.

Lebt, liebes Baar, mit Gott; lebt, liebes Baar, mit Segen; Lebt, liebes Baar, im Glück, daß Neid euch könn' erregen; Ich sage noch einmal, lebt hin in süßer Ruh, Bis Kindes-Kindeskind drück' euer Auge zu!

<sup>2. 6</sup> fünnen, können, mhb. künnen ober kunnen. Logau braucht, auch unabhängig vom Reime, noch häufig mittelhochbeutsche Formen. — 9 Saupten, Bl. ohne Umlaut; jo noch bei Goethe: "wie leuchtet's ihm zu Haupten". (12, 2001)

<sup>4. 4</sup> Leffing, Rathan, III, 7: "bei euren Rinbes : Rinbestinbern".

5

5.

#### Ein andrer.

So lebt, ihr Beibe, nun, lebt eines in der Liebe; Lebt eines in dem Sinn, damit euch nicht betrübe Des Glückes runde Macht; denn seine Tück' und Neid Hat keinen andern Feind als Lieb' und Cinigkeit. Jedoch woll' Cinsamkeit zur Cinigkeit nicht kommen, Noch eures Lebens Brauch euch eher sein benommen, Bis daß sich dann zur Zeit die süße Zeit erweist, Die Cltervater euch, euch Eltermutter heißt.

6.

## Pathenzettel.

Du kommst, o liebes Kind, ein Gast in diese Welt, Da gleich das Gasthaus jest zu Grund und Boden fällt Durch, in und mit sich selbst. Drumb ist dir nun sehr gut, Daß dir der Himmel bleibt, erkaust durch Christi Blut.

7.

## hoffnung.

Auf was Gutes ist gut warten, Und der Tag kommt nie zu spat, Der was Gutes in sich hat. Schnelles Glück hat schnelle Fahrten.

8.

## Das höchfte Gut.

Bum höchften Gut in biefer Welt Wahlt jeder, mas ihm felbft gefällt.

b runbe, leicht bemealide neränberliche.

Gar im Schoß sist ber bem Glüde, Dem gegeben find vier Stude: Ein gutig Gott, Ein liebes Beib, Ein frischer Leib, Ein felig Tob.

5

9.

## Boheit hat Gefahr.

Auf schlechter, ebner Bahn ift gut und ficher wallen; Wer hoch geseßen ift, hat niedrig nicht zu fallen.

10.

## Bier find wir; dort bleiben wir.

Ich bin, ich bleibe nicht in diefer schnöden Welt, Und weil das Bleiben mehr mir als das Sein gefällt, So lieb' ich sterben mehr als leben, weil ich kan So hören auf zu sein, zu bleiben fangen an.

11.

# Gerechtigkeit des Heides.

Keine Straf' ist ausgesetzet Auf des Neides Gift; Denn er ist zu aller Zeit Selbsten voll Gerechtigkeit, Daß er meistens trifft Und sich durch sich selbst verleget.

5

<sup>8. 5</sup> Logau pflegt besonders nach dem unbestimmten Artifel bas Abjectivum tot ju flectiren.

<sup>9. 1</sup> folect, foli t, niebrig.

## Prufe; dann liebe.

Kenne vor und trau' nicht balb. Trau' wol hat das Pferd verritten; Kenne nicht hat fremde Sitten; Frühezeitig wird nicht alt.

13.

## Grabschrift.

Dem himmel war ich nur und nicht der Welt geboren. Was hab' ich, sterb' ich gleich, durch Sterben benn verloren?

14.

## Vertorbene Raufmannschaft.

Bei bem Bader taufen Rorn, bei bem Schmiebe taufen Rohlen, Bei bem Schneiber taufen Zwirn : hilft bem Sandler auf die Sohlen.

15.

#### Sparfamkeit.

Wenn die Jugend eigen wüste, Bas das Alter haben muste, Sparte sie die meisten Luste.

16.

## Der Cod ift der Sünder und der Krieger Sold.

Die Sünder haben Sold; Sold haben auch Soldaten; Der Tod ist gleicher Lohn auf ihre gleichen Thaten.

<sup>12. 1</sup> Renne vor, lerne vorher kennen. — 2 verritten, zu Grunde gerichtet.

## Dom Raifer Probus.

Kaifer Probus wollte schaffen, Daß man dürfte keiner Waffen. O wo ift bei unfren Tagen Kaifer Probus zu erfragen?

> (21.) Bofelchen

Das hofe-Leben ift ein rechtes hoffe-Leben; Denn da verspricht man Gunft, und Ungunft wird gegeben.

22.

# fleiß bringt Schweiß; Schweiß bringt Preis.

Jedermann hat gerne Preis; Niemand macht ihm gerne Schweiß. Wer der Arbeit Mart will nießen, Muß ihr Bein zu brechen wißen.

23.

# Eigenlob.

Duppler, nicht ein einzler Mund Gibt der Wahrheit ihren Grund. Drum kan der nicht gelten viel, Der fich felbst nur loben wil.

<sup>20. 2</sup> burfte, beburfte.

<sup>22. 3</sup> nießen, genießen. Sehr häufig fehlen bei Logau bie Borfilben ge und be: er foreibt Ruch für Geruch, Schmad für Gefchmad, Sang für Gefang, liebet far beliebt u. ahnl.

<sup>23. 1</sup> Dupn'er (lat. duplus), boppelter. — 2 Alter Rechtsgrundfah: Durch Beugen! ib berft die Bahrheit kund.

## Frei Leben - gnt Leben.

Wer Andren lebt, lebt recht; wer ihme lebt, lebt gut, Weil jener Andren wol, ihm übel der nicht thut. Wol dem, dem da zugleich die Freiheit ist gegeben, Bald recht, bald gut, wenn, wie und wem er wil, zu leben.

25.

## Weltbeherricher.

Gott, Fleiß und die Gelegenheit Beherrichen Menschen, Welt und Zeit: Gott ift in Nöthen anzustehn, Gelegenheit nicht zu versehn, Der Fleiß muß fort und fort geschehn.

5

(26.)

# Bittre Licbe.

Lieben ist ein sußes Leiben, Wenns nicht bitter wird durch Scheiben. Bittres will ich bennoch leiben, Daß ich Sußes nicht barf meiben.

27.

## Mittel 3nm Reichthum.

Wer, wie er werbe reich, wil Weif' und Weg betrachten, Der lerne Gelb und Gut balb viel, balb wenig achten.



#### Gewohnheit und Recht.

Gewohnheit und Gebrauch zwingt oft und sehr das Recht. hier ist ber Mann ein herr des Beibes, dort ein Knecht.

29.

#### Cadler.

Bem Niemand nicht gefällt, wer alles tadelt Allen, Ber tadelt biefen nicht? und wem tan ber gefallen?



#### Die göldenen Soldaten.

Die Sonne geht in Gold, so sprechen unste Bauern, Drum wird bei uns ihr Liecht nicht mehr gar lange tauern. Mars starrt und rauscht für Gold. Ihr Bauern, laßt das Grämen! Die göldne Gleißnerei wil finstern Abschied nehmen.

31.

#### Reichthum.

Wer auf übrig Reichthum tracht', Der wird sonsten nichts erstreben, Als daß er noch bei dem Leben Ihme selbst ein täglich Sterben Und hernachmals seinen Erben Ein gewünscht Gelächter macht.

5



#### bon meinen Reimen.

Sind meine Reime gleich nicht alle gut und richtig.. So sind die Leser auch nicht alle gleich und tüchtig.

33.

#### Dank wird bald krank.

Dankbarkeit, du theure Tugend, Alterst balb in beiner Jugend; Drum macht beine kurze Frist, Daß du immer seltsam bist.

34.

## Freundschaft mit Gott.

Wenn ein Mensch mit Gott gut steht, Der steht wol, wenns übel geht; Denn er kan die höchsten Gaben: Bater, Bruber, Tröster haben.

35.

#### Das Befte der Welt.

Beiftu, was in biefer Belt Mir am meisten wolgefällt? Daß die Zeit sich selbst verzehret Und die Belt nicht ewig währet.

## Gesegnete Arbeit.

Daß unser Feld jett nichts als Dorn und Distel träget, Drum schwitzet unser Leib, und unser Herze schläget. Doch laß ich mich auf Gott; der sehe, was er thut; Dieweil er diesfalls spricht: Wol dir, du hast es gut!

37.

## hoffnung und Geduld.

Hoffnung ist ein fester Stab, Und Geduld ein Reisekleid, Da man mit durch Welt und Grab Wandert in die Ewigkeit.

38.

#### Arm auf Erden, reich im Simmel.

Wer einen Reichen nennt, hat alles dies genennt, Was diese Welt für gut, für hoch, für herrlich kennt. Wer einen Armen nennt, der hat von dem gesagt, Was alle Welt veracht' und aller Unfall plagt. Roch dennoch tausch' ich nicht; ein Armer in der Zeit Ift fertig reich zu sein dort in der Ewigkeit.

5

39.

#### Geduld.

Leichter träget, mas er träget, Wer Geduld zur Bürbe leget.

<sup>36. 3</sup> laß, verlaß. — 4 Pfalm 128. 38. 6 fertig, gerüftet, geschickt.

#### Erde - Rede.

Ob eine Red' uns schön und künstlich gleich bedeucht, So ist sie doch ein Wind, der hin zum Winde zeucht. Wer Erde liebt, liebt das, was endlich angesichts, Wann Gott gebeut, zerstäubt und wird ein leeres Nichts.

41.

#### Elende.

Man trage mit Gebuld ben Jammer biefer Zeit. Bas Jammer erstlich war, wird endlich Gerrlichkeit.

#### 42.

#### Das Unrecht der Beit.

Bas frag' ich nach ber Zeit? wann ber mir nur wil wol, Der Alles schafft, was war, was ift, was werben fol.

#### 43.

# Ich bin, wer ich bin, so bin ich des herrn.

Begehrt mich Gott nicht reich und sonst von hohen Gaben, So sei ich, wie ich bin: er muß mich bennoch haben.

## 44.

## Der Sonnen und des Menschen Untergang.

Untergehn und nicht vergehn Jit der Sonnen Eigenschaft. Durch des Schöpfers Will' und Kraft Stirbt der Mensch zum Auserstehn.

<sup>40. 3</sup> angefichts, fofort, augenblidlich.

15

#### 45.

#### Eingeborne.

Ber alte Bater sucht und sucht fie alle gar, Der kumt zulett auf den, der anfangs Erde war. Wer Gott zum Bater hat, der bleibet wol geadelt; Denn keiner hat den Stamm von Ewigkeit getadelt.

#### 46.

#### Adel.

Hoher Stamm und alte Bäter Machen wohl ein groß Geschrei. Moses aber ist Berräther, Daß dein Ursprung Erde sei.

# **47.**

# An mein väterlich Gut, so ich drei Jahr nicht gesehen.

Glud zu, du ödes Feld; Glud zu, ihr wüsten Auen! Die ich, wann ich euch seh', mit Thränen muß bethauen, Weil ihr nicht mehr seid ihr; so gar hat euren Stand Der freche Mord-Gott Mars grundaus herumgewandt. Seid aber doch gegrüßt; seid dennoch fürgesetet 5 Dem allen, was die Stadt für schön und köstlich schäpet. Ihr wart mir lieb, ihr seid, ihr bleibt mir lieb und werth; Ich bin, ob ihr verkehrt, noch dennoch nicht verkehrt, Ich bin, der ich war vor. Ob ihr seid sehr vernichtet, So bleib' ich dennoch euch zu voller Gunst verpflichtet, Ich so lang' ich ich fan sein; wann dann mein Sein vergeht, Kans sein, daß Musa wo an meiner Stelle steht.

Gehab dich wol, o Stadt! Die du in deinen Zinnen Haft meinen Leib gehabt, nicht aber meine Sinnen. Gehab dich wol! mein Leib ist nun vom Kerker los; Ich darf nun nicht mehr sein, wo mich zu sein verdroß.

Ĺ

<sup>. 47. 8</sup> verkehrt, verwandelt. — 12 daß die Muse der Poesie ftatt meiner euch verherrlicht.

Ich habe bich, bu mich, du füße Batererbe! Mein Feuer glangt nunmehr auf meinem eignen Berbe. 3ch geh', ich steh', ich sit, ich schlaf', ich wach' umbsonst. Was theuer mir dort war, das hab' ich hier aus Gunst 20 Des herrens der Natur, um "habe : Dant" ju nießen Und um gesunden Schweiß; barf nichts bingegen wißen Bon Bortel und Betrug, von hinterlift und Reid, Und wo man sonst sich durch schickt etwan in die Zeit. Ich ef' ein selig Brot, mit Schweiß zwar eingeteiget, 25 Doch bas burch Baders Runft und Sefen boch nicht fteiget, Das zwar Gefichte nicht, ben Magen aber füllt Und dient mehr, daß es nährt, als daß es heller gilt. Mein Trinten ift nicht falich; ich barf mir nicht gebenten, Es fei gebrauen zwier, vom Brauer und vom Schanken. 30 Mir ichmedt ber flare Saft; mir ichmedt bas reine Rag, Das ohne Reller frisch, das aut bleibt ohne Sag, Drum nicht die Nymphen erft mit Ceres durfen tampfen, Wer Meifter brüber fei, bas nichts bedarf jum Dampfen, Beils feinen Schwefelrauch noch fonsten Ginschlag bat. 35 Das ohne Geld fteht feil, das feine frevle That Sat den jemals gelehrt, ber dran ihm ließ genügen. Der Krämer fruchtbar Schwur und ihr genießlich Lügen Sat nimmer Ernt' um mich. Der viel geplagte Lein Der muß, ber fan mir auch anstatt ber Seiben fein. 40 Bewegung ift mein Urgt. Die frauterreichen Wälbe Sind Apothets genug; Geld, Gold machft auch im Felde, -Was mangelt alsdenn mehr? Wer Gott zum Freunde bat Und hat ein eignes Feld, fragt wenig nach ber Stadt, Der vortelhaften Stadt, da Nahrung zu gewinnen 45 Fast jeder muß auf List, auf Tud', auf Rante finnen. Drum hab dich wol, o Stadt! wenn ich dich habe, Keld. So hab' ich haus und Rost, Rleid, Ruh', Gefundheit, Geld.

<sup>47. 19</sup> umbsonst, gratis, ohne es zu erkaufen. — 24 D. h.: wodurch man sich 2c., Logan trennt häusig die Präposition von dem mit ihr zusammengesetten Bort. — 27 D. h.: es ist nicht durch künstliche Mittel ausgetrieden und unansehnlich, wohl aber nahrhaft. — 29 falfch, gefälsch. — 30 zwier (ahd. zwirou(t), mh. zwiren(t), zwire), zwirel, zwienal. — 34 D. h.: bet dem man nicht erst zweiseln dars, od's Bier oder Wasier sei. — 33 Durch schwesselstrünkte Zeugstreisen psiegte man Farbe und Geschwaß des Weins zu verbessern, resp. zu fälschen. — 45 vortelhaft, auf Boxtheil bedacht.

## Die Schamhaftige Beit.

Sie sei sonst, wie sie sei, die Zeit, So liebt sie doch Berschämlichkeit; Sie kan die Wahrheit nacht nicht leiden; Drum ist sie emsig, sie zu kleiden.

49.

#### Lobsucht.

Der um Lobes willen thut Das, was löblich ift und gut; Thut ihm felbsten, was er thut, Thut es nicht, bieweil es gut.

50.

## Ein ehrliches Leben und feliger Cod.

Wer ehrlich hat gelebt und felig ist gestorben, Sat einen himmel hier und einen bort erworben.

51.

#### Vermeffenheit.

Bum Werke von dem Wort Ift oft ein weiter Ort.

# Auf Cechnicum.

Tednicus tan alle Sachen: Undre lehren, felbsten machen, Reiten fan er, fechten, tangen, Bauen tan er Städt' und Schanzen, Singen tan er, meffen, rechen, Schon und zierlich tan er sprechen, Stadt und Land tan er regieren, Recht und Sachen kan er führen. Alle Rrantheit fan er dampfen, Für die Wahrheit tan er tämpfen, 10 Alle Sterne fan er nennen, Bof' und Gutes tan er fennen, Gold und Silber fan er suchen. Brauen tan er, baden, tochen, Bflanzen tan er, faen, pflugen, 15 Und zulett: erschredlich lügen.

53.

## Caglicher Wunsch.

Bon außen guter Fried' und gute Ruh' von innen, In wol gesundem Leib auch wol gesunde Sinnen, Des himmels Freude dort, der Erde Segen hier, Ein Mehres weiter nicht: ist täglich mein Begier.

54.

## Reichthum.

Ich ware gerne reich; benn baß ich reich nicht bin, Drum wil man mich bazu noch zu ber Strafe ziehn.

<sup>49. 14</sup> Sehr häufig läßt Logau u und o miteinanber reimen; ohne Zweifel rte bie Ausfprache ben Mistlang.

<sup>22. 2</sup> Begen rudftanbiger Steuern murbe Logau bamals mit Execution bebroit.

Ich ware gerne reich. Wer arm mich nicht kan leiben, Der mag mir tausend Kfund und noch so viel bescheiden. Ich hab' ein ungrisch Gold nicht ungern im Beschluß.

Klicht haben, haben nicht, das bringet mir Verdruß.

Wer Gold nicht geben wil, der mag mir Silber geben;

Das Silber nehm' ich auch. Ich wil gar friedlich leben

Mit dem, der dieses bringt. Ein Schelme, der ihn schlägt!

Ob mir wer Jahr und Tag solch Ding zu Hause trägt.

Drum mangelt mir nun nicht die Hand, die Reichthum nimmet;

Mir mangelt nur die Hand, von der mir Reichthum kümmet.

Und kummts, so ist es gut; wo nicht, was liegt mir dran?

Reich ist, wer ehrlich hier, dort selig leben kan.

55.

#### Wunderwerk der Welt.

Man fagt und hat gesagt von großen Wunderwerken, Die wol zu merken sind und waren wol zu merken. Noch ist ein größres kaum, als daß ein frommer Mann Bei dieser bosen Zeit fromm sein und bleiben kan.

56.

### Glanbe.

Ein Bau von Stahl, von Stein und Eichen Darf langer Zeit nicht leichtlich weichen. Ein Bau, der auf dem Glauben steht, Bergeht, wenn Ewigkeit vergeht.

. 57.

# Dentsche Sprache.

Das beutsche Land ist arm; die Sprache kan es sagen, Die jest so mager ist, daß ihr man zu muß tragen

Ŀ

<sup>54. 4</sup> bejdeiben, quertheilen.

Aus Frankreich, was sie darf und her vom Tiberstrom, Wo vor Latein starb auch mit dir, unrömisch Rom. Jum Theil schick's der Jber; das Andre wird genummen, So gut es wird gezeugt und auf die Welt ist kummen Durch einen Gerneklug, der, wenn der Geist ihn rührt, Jest dieses Prahlewort, jest jenes raus gediert. Die Musen wirkten zwar durch kluge Tichtersinnen, Daß Deutschland solte deutsch und artlich reden kunnen. Mars aber schafft es ab und hat es so geschickt, Daß Deutschland ist blutarm; drum geht es so gestickt.

10

58.

## Gott füget, wie gnüget.

Ich weiß, wie jest mir's geht; wie's aber gehen werbe, Weiß der, der mich gewußt, eh himmel war und Erde. Nach seinen geh' mein Gang und nicht nach meinen Sinnen; Mir gnüget redlich hier, dort selig leben kunnen.

59.

# Ich hoffe was Befres.

Herrscht der Teufel heut' auf Erden, Wird Gott morgen Meister werben.

Dous ducit ut conducit. Rachbem es Anti ! Rachbem es !

<sup>57. 3</sup> darf, bebarf. — 4 vor, vorher, früher. — 5 Iber, ber Ebro, hier also Spanien. — 8 hat Logau hier vielleicht Pb. von Zesen und bessen verunglückte Sprachneuerungen im Sinn gehabt? An Schottel ist nicht wohl zu benken (vgl. Borrebe zum britten Tausend von Logau's Sinngetichten). — 10 artlich, wie es Art hat, geschickt, gewandt. — 11 geschickt, gesügt.

<sup>58.</sup> Diefes und bas folgende Gebicht schrieb Logau am 11. October 1639 feinem ter Lubwig von Logau in bas noch jest in der Bibliothet zu Berlin aufbewahrte nmbuch mit der Ueberschrift:

## fromm fein ift schwer.

Das Gute thun ift schwer, leicht aber bose leben; Drum weil die Welt ist alt und kan nicht schwer mehr heben, So pflegt sie sich zu dem, was leicht ist, zu begeben.

(61)

## Wein- Freundschaft.

Die Freundschaft, die der Bein gemacht, Birkt, wie der Bein, nur eine Nacht.

62.

### Cranen.

Ginem trauen ist genug; Reinem trauen ist nicht flug; Doch ist's besser teinem trauen, Als auf gar zu viele bauen.

63.

### Geld.

Der Menschen Geift und Blut ift jepund Gut und Gelb; Ber dies nicht hat, ber ift ein Tobter in ber Belt.

64.

# Sparfamkeit.

llet ein.



### Geld.

Wozu ist Gelv doch gut? Wer's nicht hat, hat nicht Muth; Wer's hat, hat Sorglickfeit; Wer's hat gehabt, hat Leid.

66.

## Die Beiten.

Ber fagt mir, ob wir selbst so grundverboste Zeiten Berbosern, ober ob die Zeiten uns verleiten? Der Tag, daran ein Dieb dem Henker wird besohlen, Hatt' ihn wol nicht gehenkt, hatt' er nur nicht gestohlen.

67.

## Verboferte Welt.

Im Argen lag bie Belt; jest liegt fie nun im Aergften; Denn Gottes Theil ift schwach, bes Teufels ift am ftarkften.

68.

## Glückseligkeit.

Man fagt mir viel vom Glück und bessen Seligkeiten, Und war und ist und wird doch keiner aller Zeiten, Der glücklich sei durchaus. Dann ist das Glücke rund, So steht es morgen nicht, als wie es heute kund.

<sup>66. 1</sup> verboft, verfolimmert. Aehnlich g im Gegenfas ju gebeffert.

<sup>68. 3</sup> rund, auf einer Rugel fich bewegen

Bo Phonix etwa wohnt, wohnt, glaub' ich, auch bas Glüde, ! Bon dem man nach dem Ohr und nichts weiß nach dem Blide. Jedoch ich weiß den Ort, wo Glüde macht Bestand, Den aber Niemand kennt, bis dieser wird verbrannt.

### **69.**)

### Trunkenheit.

Ber vielleichte sol ertrinken, Darf ins Wasser nicht versinken, Allbieweil ein beutscher Mann Auch im Glas ersaufen kan.

70.

## Die beste Arzuei.

Freude, Mäßigkeit und Ruh Schleußt dem Arzt die Thure zu.

71.

# Der Aerzte Glücke.

Ein Urzt ist gar ein glüdlich Mann; Was er Berühmtes hat gethan, Das kan die Zeit selbst sagen an. Sein Jrrthum wird nicht viel gezählet; Dann wo er etwa hat gesehlet, Das wird in Erde tief verhöhlet.

Ð



\*\*\* mar

noch niemanb gefehen
if fie (bie Lerche)
ierbreiteten Ans

### Grane Baare.

Benn graues Haar dir wächst, sprich: Heu wird bieses fein, Das auf dem Kirchhof nächst der Tod wird sammlen ein.

73.

# Des Pharaonis Traum.

Was Pharaoni träumt, wie sieben magre Rinder Berschlungen sieben fett', ereignet sich nicht minder Bei uns und in der That; denn mancher Hungerleider Ist fett vom Raubebrot und glänzt durch fremde Kleider.

74.

# Seftemacher.

Waffenweich und ehrenfeste War im Kriege vor das Beste. Ehrenweich und wafsenseste Ist im Krieg jehund das Beste.

75.

### Cben die.

Fürs Baterland sein Blut vergießen, Hat weiland man zu rühmen wissen. Das Blut dem Baterland ersparen, Ist jest ein Ruhm bei unsren Jahren.

<sup>74.</sup> Festemacher nannte man biejenigen, welche Solbaten burch Zaubertel gegen hieb und Schuß sicher und undurchbringlich ju machen vorgaben. —
or, vorher, früher.

<sup>75. 2</sup> weiland, por geiten, pormals (abb. wilont, mbb. wilent).

# Ein Lobsprecher.

Wer Andre loben wil, muß felbsten löblich sein; Sonst trifft das Loben leicht mit Schänden überein.

77.

# Chriftus ift der Weg, die Wahrheit und das Leben.

Ich kumm in diese Welt, hindurch dort nauf zu reisen; Weil Christus ist der Weg, so wird er mich wol weisen. Ich kan in dieser Welt viel Redlichkeit nicht schauen; Weil er die Wahrheit ist, mag ich ihm wol vertrauen. Hier muß ich zwischen Tod und Nöthen stündlich schweben Weil er das Leben ist, so kan durch ihn ich leben. Was wil ich weiter mehr? Laß, Herr, nur dich mich haben, So acht' ich keine Welt mit allen ihren Gaben.

78.

# Das Berg auf der Bunge.

Wer's Gerz auf seiner Zunge führt, Der muß, wann er die Zunge rührt, Bedachtsamkeit sich wohl besleißen; Sonst möcht' er ihm das herz abbeißen.

79.

# Nicht zu muthig, nicht zu furchtsam.

Noch frech wagen, Noch weich zagen Hat jemals gar viel Nut getragen.

<sup>79. 1</sup> Statt: weber - noch foreibt Logau auch : noch - noch ober: weber - weber.

Wol bedacht, Frisch verbracht Hat oft gewonnen Spiel gemacht.

5

80.

# Die Liebe Gottes und des Hächsten.

Dem Nächsten nute sein, ben Sochsten recht verehren, Kan geben borte Beil und hier ben Segen mehren.

81.

### Die Welt.

Die Welt ist wie das Meer; ihr Leben ist gar bitter; Der Teufel machet Sturm, die Sünden Ungewitter. Drauf ist die Kirch' ein Schiff und Christus Steuermann; Sein Segel ist die Reu', das Kreuze seine Fahn'; Der Wind ist Gottes Geist, der Anker das Vertrauen, Dadurch man hier kan stehn und dort im Port sich schauen.

82.

# Geschminkte Weiber.

Die Damen, die sich gerne schminken, Die lassen sich wol selbst bedünken, Daß wo Natur an ihren Gaben Muß etwas übersehen haben. Drum wo man Schmuck und Schminke schauet, Thut thörlich, wer der Farbe trauet.

J

### Von dem Pravo.

Es schrieb ihm Pravus an sein Haus: "Hier geh' nichts Böses ein und aus." Ich weiß nicht, sol sein Wunsch bestehen, Wo Bravus ein und aus wird geben.

84.

## Wiffenschaft.

Besser ist es betteln gehen, Als nichts wißen, nichts verstehen. Armen kan man Gelv wol reichen, Weisheit aber nicht desgleichen.

85.

# Pocterei.

Man hält mir nicht für gut, die Poesie zu üben. Das Buch, das große Buch, darinnen aufgeschrieben Der Römer langes Recht, sollt' eher meine Hand Durchsuchen, daß darauf sich gründe mein Verstand.

Ift's etwan ungesund, auf Speisen, die da nähren, 5 Bu Zeiten frisches Obst erquidlich zu verzehren?
Die edle Poesie ermuntert Sinn und Geist,
Daß er greift an mit Lust, was schwer und wichtig heißt.
Das Nöthigst' ist das Brot; doch läßt man gleichwol gelten
Die weit gereiste Würz und sonsten, was da selten
In unsre Ruchel kummt; man günnet auch der Lust,
Bedarf es nicht Natur, zu Zeiten eine Kost.

Der heilsame Berftand, daß einer zuchtig lebe, Riemandem Schaden thu und jedem Gleiches gebe,

<sup>85. 3</sup> D. h. das Corpus juris. — 12 Bgl. Nr. 52, 14.

Ift nöthig als wol was. Doch steht es gleichwol frei, Bu salzen Kunst und Wip durch die Boeterei.

15

Beil Recht ein Anecht jest ist, dem Frevel bat zu schaffen, Beil eignen Willens Baum pflegt frei verhängt zu schlaffen, Weil Mars das Rothe stellt und auch bas Schwarze fest, Beil er Gejet erflart, mann er ben Degen west, 20 Dieweil er Urtel fällt, nach bem ber Sieg gefallen, Beil grober Stude Knall und hohlen Erzes Schallen Biel Rlagens nicht gestehn: so sei es mir vergunnt, Auf daß der Zeiten Weh, darinnen wenig Grund Bum fromm fein übrig ift, ich etwas mag befüßen 25 Durch bas, mas jeder Zeit für ein gerühmtes Wiffen Geschätet ward und wird; man laffe mir die Luft, Die, wo sie wenig bringt, noch weniger doch tost'. Sie wird mir nuger fein, als Magben zu gefallen, Als in der geilen Brunft der Ueppigkeiten mallen, 30 Als eingeschrieben sein in frevlem Raubebund, Der durch gebrauchten Trot der Welt hilft auf den Grund, Als daß mein Sinn im Wein und Wein ichwämm in dem Sinne. Als daß der Spieler Dank, der schlecht ift, ich gewünne, Als daß ich mich befliß auf Sunds : Philosophei 35 Und trieb als eine Kunft ein bäurisch Feldgeschrei.

So fühl' ich auch nicht hitz auf Hofegunst zu schnappen; Ich biege keine Knie und rücke keine Kappen Für aufgeputzter Ehr' und angestrichner Gunst, Die mancher sucht mit Müh' durch schnöde Schmeichelkunst. 40 Genug, wann ich mir selbst im Friede kan besehlen Und darf zu fremder Pflicht nicht Tag und Stunden zählen. Ein König bin ich so, mein Haus ein Königreich, Da weder Hold noch Gram mich roth macht oder bleich. Der Himmel, hat mir der vertraut und was gegeben, 45 So geb ich dieses dem, der bei mir wohnt daneben; Ich diene, wem ich kan, die eines Jeden Knecht, Doch daß mir über mich bleibt unverrückt mein Recht.

<sup>85. 16</sup> Biş, Beisheit, meifi weiblich gebraucht wie mhb. witze. — 18 fclafsfen, intr., schlaff zu fein. — 23 gestehn, zugestehen, zulassen. — vergunnt, vergönnt (abb. gunnan, mbb. gunnen). — 25 besüßen, veraltet für versüßen. — 35 Gunds Bilosophei, die Jagb. — 39 angestrichen, geschminkt, unwahr, geheuchelt. — 44 hold, veraltet für hulb (abb. huld), mhb. hulde).

Hier zwischen laß ich nun zur Zeit mit unterlaufen Die vielgefüßten Reim' und führe sie zu Haufen 50 Für gute Freunde hin. Gefallen sie, gar wol! Wo nicht, was liegt mir dran? Es ist kein nöthig Sol Gefällig Allen sein. Ein Jeder mag es machen, Daß über seinem Thun die Engel selbsten lachen, Und daß die Weisheit selbst sich drob verwundern kan. 55 Der, dem ich wo nicht taug, der seh' mich nur nicht an.

#### 86.

#### Gott mit mir.

Mein Haus ist voller Gott, In dem es voller Roth. Ist Gott nun gern um mich, Warum dann wollt' auch ich Mich von der Roth entziehn Und Gottes Beisein fliehn?

5

#### 87.

### Lebenssatzung.

Leb' ich, fo leb' ich: Dem Herren herzlich, Dem Fürsten treulich, Dem Nächsten redlich. Sterb' ich, so sterb' ich!

5

#### 88.

## Rennzeichen der wahren Kirche.

Der mit dem Beutel ging, hieß Judas; der zu legen Sein Haupt nicht hatte Raum, heißt Christus. Zeitlich Segen Ist lange, lange nicht die rechte Liverei, Zu kennen, wer ein Christ in Christus Kirche sei.

<sup>85. 52</sup> Gol, Gebot, Berpflichtung.

<sup>88.</sup> Bal. Nr. 8, Anm.

### finfterniß.

Wann zwischen Menschen Herz und zwischen Gottes Liebe Der Erde Schatten fällt, so wird es schäblich trübe; Dann Gottes Trost vergeht, der doch allein erfreut. Drum bleibt dem Herzen nichts als Welt, das ist: nur Leid.

90.

#### Der Cod.

Ich fürchte nicht den Tod, der mich ju nehmen tummt; Ich fürchte mehr ben Tod, der mir die Meinen nimmt.

91.

## Schalksnarren.

Ein Herr, der Narren halt, der thut gar weislich bran, Beil, was tein Beiser darf, ein Narr ihm fagen tan.

92.

# Bungendrescher.

Kein größer Unrecht wird Juristen angethan, Als wann ein Jeder Recht erweiset Jedermann, Beil ihnen Unrecht Recht. Wann Unrecht wo nicht wär', Bar' zwar ihr Buch voll Recht, ihr Beutel aber leer.

93.

#### Stener.

Bo Benus weiland saß und ben Abonis kuffte, Buchs Gras und Blumen auf, ob gleich ber Ort war wufte.

Wo Bachus weiland zoh, da wuchsen lauter Reben, Und aller dürrer Strauch müst eitel Trauben geben. Kans nicht die Steuer auch? Ein wolversteuret Grund Sol geben her jemehr, je meh er wüste stund. Wer weiß, ob jenes wahr; wer weiß, ob dies kan sein. Dort glaube, wer da wil; hier gibts der Augenschein.

5

94.

## Cod und Schlaf.

Tod ist ein langer Schlaf; Schlaf ist ein furzer Tob. Die Noth, die lindert der, und jener tilgt die Noth.

95.

#### Wunderwerke.

Daß kein Chrift jest Wunder thut, Macht, der Glaub' ift nicht recht gut. Drum ift rechter Glaub' jesunder Für sich selbst ein großes Wunder.

96.

# Ein glänbiger Schuldner.

Beit ift mein Gläubiger und Schuldner für und für: Den Glauben halt er ihm, die Schuld, die läßt er mir.

<sup>93. 8 30</sup> h (mhb. Prät. zoch, zugen), 30g. — 4 aller, jest nur noch felten mit ber Einzahl verbunden, vgl. Goethe, IV, 124: "und so schäft nun aller Bogel." — ettel, nickt als.

# Der Welt Jägerei.

Ist irgend Tugend wo, ist irgend wo ein' Ehre, Jagt der die Welt frisch nach, bis daß sie sie zerstöre. Ist irgend eine Schand, ist irgend eine Schmach, Die hat bei unsrer Welt hoch Acht und gut Gemach.

## 98.

# Chescheidung.

Bon einem böfen Weib um Spott Ift schwer sich scheiben müßen. Bon einem frommen Weib im Tod Ist schwerer sein gerißen.

#### 99.

# Schlaf und Cod.

Schlaf und Tob, ber macht Bergleich Zwischen Arm und zwischen Reich, Zwischen Fürst und zwischen Bauer, Zwischen Biebermann und Lauer.

#### 100.

## hoffnung.

Der nichts hat, bem ift noch Rath, Weil er hoffnung nur noch hat.

<sup>97. 4</sup> Mot, Achtung. - Gemach, Bequemlichfeit.

<sup>99. 4</sup> Lauer, hinterliftiger Schelm (mbb. luren, im hinterhalt liegen, lauern), vgl. Rr. 756 und 201.

<sup>100. 2</sup> Beil, hier: fo lange als.

### Schlaf.

Es fitt ber Schlaf am Boll, hat einen guten Handel; Sein ift ber halbe Theil von unfrem ganzen Wandel.

102.

# Die Nachfolge Christi.

Es ist ein schlechtes Ding, dahin mit Christus gehn, Wo Wein an Waßers Statt muß in den Krügen stehn. Wo Blut an Schweißes Statt von ihm zur Erde fällt, Da lob ich den alsdann, der Stand bei Christus hält.

103.

## Krieg und Friede.

Die Welt hat Krieg geführt weit über zwanzig Jahr; Runmehr sol Friede sein, sol werden, wie es war. Sie hat gekriegt um das, (o lachenswerthe That!) Bas sie, eh sie gekriegt, zwor besehen hat.

104.

# Finfterniß.

Ob die Sonne finster wird, wird es dennoch wieder liechte; Ob die Wahrheit finster wird, findet sich das Liecht mit nichte.

3

<sup>104. 2</sup> mit nichte, veraltet für burchaus nicht. Logau.

# Deft und Chrgeis.

Die Best, die Shrensucht sind beide strenges Gift, Daß die nur meistens Hoch' und jene Riedre trifft. Der Ehre hängt man nach; die Best sleucht Jedermann, Ob die der Welt gleich nicht, wie jene, schaden kann.

#### 116.

# Des menschlichen Lebens Wegelagerer.

Chre, Geig, Leid, Wein und Liebe Sind des Menschen Lebensdiebe.

### 117.

## Erfahrung.

Wer hinterm Ofen her wil von der Kälte schließen, Wer aus dem Keller rauf wil viel von Hipe wißen, Wer eines Dinges Art nie recht erfahren hat, Will ordnen aber dran, wil geben Rath und That: Dem kummt die Schande früh, die Reue viel zu spat.

#### 118.

# Chre und Ansehen.

Die Chr' ift zwar ber Augend Sold; Doch ift bie Chr' auch manchmal Schuld, Daß eines einzlen Menschen Chre Manchmal ein ganzes Land zerstöre.

### Eitele Würde.

Titelgroß und bullenedel Reicht nicht weiter, als ber Bedel.

120.

#### Die Bunden.

Menschlich ist es, Sünde treiben; Teuslisch ist's, in Sünden bleiben; Christlich ist es, Sünde haßen; Göttlich ist es, Sünd' erlaßen.

#### 121.

## Des Krieges Alter.

Je toller wird der Krieg, jemehr er frieget Jahr. Ei, Leute, die sehr alt, die werden wunderbar.

122.

## Soldatengucht.

Bescennius, ein römisch Kaifer, Der Kriegszucht ernfter Unterweiser, Bei bem, als etwa neun Solbaten Dem Bauren einen Hahn verthaten,

<sup>119. 1</sup> bullenedel, burch eine Bulle, ein Diplom geabelt. — 2 Zebel, (mhb. zödele, lat. schedula, frz. cédule), Zettel, Diplom, Urfunde.

<sup>121. 1</sup> friegen, bekommen; hier wegen bes Wortspiels mit Krieg. — 2 wunberbar, munberlich, murrifch.

<sup>122. 3</sup> Bgl. Aelius Spartianus, "Pescennius Nig." 10, wo allerbings von zehn Solbaten bie Rebe ist. — 4 verthun, unrechtmäßigerweise sich aneignen und vergeuben.

5

Da ließ er sie bei vielen Wochen Als Brot und Wasser nichts versuchen. Jest schadet's nichts, ob ein Soldate Neun Bauren gleich sied' oder brate; Eh' als er trucknes Brot sollt' eßen, Möcht' er ein ganzes Dorf voll freßen.

10

#### 123.

# Reiche Derwüftung.

Da dieses Land war reich für Jahren, Da glaubten wir, daß Bettler waren. Nun dieses Land durch langes Kriegen Bleibt menschenleer und wüste liegen, Ist Steuer gar nicht zu bereden, Man sei nun arm von so viel Schäben!

124.

# Rechtsternung.

Wenn einer wil das Recht studiren, So muß fünf Jahr er dran verlieren. Das Recht, das Krieg jest eingeführet, Wird bei fünf Tagen ausstudiret.

### 125. Erbschaft.

Bor, wann nahe Freunde storben, Erbten wir, was sie erworben. Wer da wolle, sterbe heuer, Erbt man nichts als seine Steuer.

<sup>122. 6</sup> Logau stellt sehr häufig, namentlich bei Comparativen, die abhängigen Sastibeile vor das regierende Wort. — 10 voll, wird besonders in Schlesien enAitisch an Substantiva angehängt, um ein Nach zu bezeichnen; z. B. Hamfel (eine Hand voll), Armfel u. chul., vgl. A. Gryphius, "Geliebte Dornrose", IV, 2: "er (theer) ist a gant Durssel braußen."

<sup>123. 1</sup> für, vor. - 5 Logau läßt nicht felten ben bestimmten Artitel vor Subfiantiven weg.

<sup>124. 3</sup> Bgl. Nr. 123, 5. Anm.

<sup>125. 3</sup> beuer, biefes Jahr (abb. bigra que bialara).

# Aerzte und Rathe.

Gin Argt hilft frankem Leib, ein Beifer tranker Beit. Der erft' ift noch gur Sand, ber ander' ift gar weit.

#### 127.

## Deutschland.

Ungerochen hat für Zeiten Riemand Deutschland kunt bestreiten. Unbereichert wird mit nichten Jemand jest den Zug verrichten.

#### 128.

# Die einfaltige Redlichkeit.

Andre mögen schlau und wizig, Ich wil lieber redlich heißen. Kan ich, wil ich mich besleißen Mehr auf glimpflich als auf spizig.

#### 129.

### Gottes Wort.

Der hammer Gottes Bort ichlägt auf ber herzen Stein. Jest aber wil ber Stein bes hammers hammer sein.

<sup>128. 4</sup> glimpflid, iconenb, rudfictevoll.

### Geld lehnen.

Wer viel Geld hat meg zu leihen, Muß der Freundschaft sich verzeihen; Dann der Tag jum Wiedergeben Bflegt die Freundschaft aufzuheben.

### Dürftigkeit.

Ift man arm, was hilft die Jugend? Ift man arm, was hilft die Tugend? Bit man arm, was hilfet icon? Bit man arm, mas hilft verftehn? Diefer fei, dem Welt fol weichen, Reich im Armen, arm im Reichen.

5

132.

### Lebenslauf.

Es mühet sich der Mensch, auf daß er mas erwerbe, Und mas er bann erwirbt, fol, baß er mo nicht fterbe, Und wann er nun nicht stirbt, so sol er drum nur leben, Auf baß er, mas er wirbt, gur Steuer muße geben. Dann bringt ihm weiter nichts das Mühen und Erwerben 5 Und Alles, mas er gibt, als jo nur eber fterben.

<sup>130. 2</sup> vergeiben, refl. cum gen., entfagen, vergichten auf etwas. -3 Dann, benn (febr häufig im Folgenben).

<sup>132. 4</sup> merben, ermerben.

# Diebe menschlichen Bermögens.

Werke stehlen nur die Zeit, Fälle die Vermöglichkeit; Sorgen stehlen uns das Leben. Was dann bleibt uns aufzuheben? "Was der Seele Gott gegeben."

5

5

134.

# Durch Mühen, nicht durch Schmeicheln.

Redlich wil ich lieber schwizen, Als die Heuchler-Bank besitzen. Beßer, harte Fäuste strecken, Als von fremdem Schweiße lecken; Beßer, was mit Noth erwerben, Als gut leben, furchtsam sterben.

135.

# Vergebene Arbeit.

Ginen Mohren weiß erwaschen, Trinken aus geleerten Flaschen, Einen Sel nacht bescheeren, Sine Sachpfeif' abehären. Sinen Pelz im Heißen baden, Mit dem Siebe Wasser laden, Sinem Tauben Lieder singen, Sand in ein Register bringen,

133. 2 Fälle, Unglüdsfälle. — Bermöglichteit, bas Bermögen.
135. Das Gebicht ift ohne Zweifel ber mittelalterlichen Priamet: "Wer einen Raben will baben weiß" u. f. w., nachgebilbet. — 1 erwaschen, veraltet, für waschen. — 4 abe (abb. apa, mhd. abe), ab, meist in Zusammensehungen. — 8 Regifter, gesonberte Abtbeilungen.

In den Wind und Wasser schreiben,
Flugwerk ohne Flügel treiben,
Auf den Sand Baläste bauen,
Weibern auf die Tücken schauen,
Wind, Luft, Lieb' und Rauch verhalten,
Jünger machen einen Alten,
Einen dürren Wetstein mästen,
Osten setzen zu dem Westen,
Allen Leuten wol behagen,
Allen, was gefällig, sagen:
Wer sich des wil unterstehen,
Wuß mit Schimpf zurückgehen.

136.

## Heldentod.

Es ritten ihrer zwei nach Rossen; Darüber ward der Ein' erschoßen. Der Andre sagte mit Betrüben: O welch ein ehrlich Kerl ist blieben!

### 137.

# Don der Nachtigall.

Bon fernem bist du viel, von nahem meisten nichts, Ein Bunder des Gehörs, ein Spotten des Gesichts. Du bist die Welt, die Welt bist du, o Nachtigall; Zum ersten lauter Pracht, zulett ein bloßer Schall.

138.

## Vergnügung.

Wie das Kind im sanften Wiegen, So beruh' ich im Begnügen.

<sup>135. 10</sup> treiben, betreiben, ins Bert fegen.

<sup>138. 2</sup> Begnügen, Bufriebenheit.

Bursche sonst mit Reblickeit hin zu bringen meine Zeit; Bann ich werbe sein begraben, Werd' ich behres Glücke haben.

5

139.

## Bofekunfte.

Künste, die zu Hof im Brauch, Bollt' ich, dunkt mich, kunnen auch, Bann nur eine mir wollt' ein! Nämlich: unverschämt zu sein.

140.

### Chorheit.

Ein Reis vom Narrenbaum trägt jeber an fich bei; Der Gine bedt es zu, ber Undre trägt es frei.

141.

### Adel.

Die Tugend alleine gibt tüchtigen Abel.
Das Waffen-Gemäld
An Helm und Feld
Bedecket vergebens den inneren Tadel.
Die Wiege des Cyrus wie Jrus ist Thon;
Ein leeres Geklänge,
Ein gläsern Gepränge
Sind Ahnen, wo Tugend ist ferne davon.

•

<sup>138. 3</sup> Buriden, biriden (mbb. birsen, mlat. bersare), nach etwas jagen, fireben. (Leffing: fic gefellen?)

<sup>141. 2</sup> Baffen (ahb. wafan, mhb. wafen, wapen), Bappen. Logau brauck auch bie Form Bapfen (I, 3, 42).

5

#### 142.

# Ein enges Berge.

Ber den Himmel wenig acht', Ber mit Erde satt sich macht, Hat ein Herze, drinnen kaum Leeres Richts hat Stell' und Raum.

#### 143.

### Mißschwören.

Es braucht ein boser Mensch das Schwören wie ein Tuch, Damit zu fliden aus Zuchte, Ehre und Tugende Bruch.

### 144.

## Das Befte in der Welt.

Das Beste, das ein Mensch in dieser Welt erlebet, Ist, daß er endlich stirbt, und daß man ihn begräbet. Die Welt sei, wie sie wil; sie hab' auch, was sie wil, Wär sterben nicht dabei, so gilte sie nicht viel.

#### 145.

## Grabmal eines redlichen Mannes.

Beil Belt die Redlichkeit verjagt und dulbet nicht, So sei du, der du hier fürüber gehst, bericht', Daß nicht ein schlechter Theil, daß großer Schat von ihr Hat unter diesen Stein sich wie verborgen hier. Bosern du redlich bist, so seufze, daß ein Stein Sol würdiger, als wir, dies Gut zu haben, sein.

<sup>143.</sup> Rifichwören, falfch fcmoren. 145. 1 Bgl. Rr. 123, 5. Anm.

# Weg des Lebens.

Bei dem Tag in einer Wolke, In dem Feuer bei der Racht Ging Gott her für Jacobs Bolke, Bis er in ihr Land sie bracht. Christus geht für seinem Bolke, Daß er sie durch heiße Bein, Daß durch trübe Jammers Wolke Er sie führ' in himmel ein.

#### 147.

## Mittel zu verarmen.

Ich möchte wißen, wie es käme, Daß unser Hab' und Gut zunehme. Was nicht aus Pflicht wir geben müßen, Sol Höflichkeit zusammenschießen; So was fürs Maul noch übrig blieben, So bleibt es doch nicht für den Dieben. Was gleich die Todten schuldig waren, Das büßen wir mit unsern Haaren. Was wir gehabt und nicht mehr haben, Davon erheischt man Schoß und Gaben. Ich möchte wißen, wie es käme, Daß Gut wo einen Hausen nehme.

5

10

#### 148.

### Das Bansleben.

Ist Glude wo und was, so halt' ich mir für Glude, Wann ich mein eigen bin, daß ich kein dienstbar Ohr

147. 10 Schoß, masc., Steuer.

5

Um weg verkaufte Pflicht darf reden hoch empor Und horchen auf Befehl. Daß mich der Neid berüde, Da bin ich sorgenlos. Die schmale Stürzebrüde, 5 Darauf nach Gunst man zeucht, die bringt mir nicht Gefahr; Ich stehe, wo ich steh' und bleibe, wo ich war. Der Ehre scheinlich Gift, des Hoses Meisterstüde, Was gehen die mich an? Gut, daß mir das Vergnügen Für große Würde gilt; mir ist ja noch so wol, 10 Mis dem der Wanst zerschwillt, die weil er Hossart voll. Wer biegen sich nicht kan, bleibt, wann er fället, liegen. Nach Purpur tracht' ich nicht; ich nehme weit dasür, Wann Gott ich leben kan, dem Nächsten und auch mir.

#### 149.

# Glückliche Unbesonnenheit.

Kühnheit mit Bermeßenheit Bringt es ofters noch so weit, Als Bedacht und Wipigkeit. Was auf keinen Grund gericht', Und aus Zufall nur entbricht, Ift plump Ding, man acht' es nicht.

150.

### Bofediener.

Ich weiß nicht, ob ein Hund viel gilt, Der Allen schmeichelt, Keinem billt. Ein Diener, der die Aufsicht führt Und Augen nur, nicht Zunge rührt, Thut nicht, was seiner Pflicht gebührt.

148. 5 Stürgebrüde, Fallbrüde. — 8 fdeinlich, glanzenb, fdimmernb. — 13 bafürnehmen, vorziehen.

<sup>149. 3</sup> Bebacht, Bebachtfamteit. — 5 entbrechen, hervorbrechen, ente

# Tischfreundschaft.

Bermeinstu wol, daß der ein treues herze sei, Den dir zum Freunde macht dein ofte Gasterei? Dein Austern liebt er nur, bein Wilprat, gar nicht bich; Auch mein Freund wurd' er bald, mann jo wie du, lebt' ich.

152.

# Staffeln der Klugheit.

Wer guten Rath felbst finden fan, Wer guten Rath fan nehmen an, Wer beiden recht zu brauchen weiß, Sat eines flugen Mannes Breis.

153.

# Beutige Sitten.

Wozu fol doch sein Rind ein Bater auferziehn Bei so bewandter Zeit? Er darf sich nur bemühn, Daß sein Sohn keine Scheu und kein Gewissen hat. So ift schon Alles gut; so ift schon Allem Rath.

154.

# Willft dn fein bei Bofe da? Ei, so lerne sprechen Ja!

Biel Sprachen reben funnen, ziert einen hofemann. Wer, mas der Gel redet, der ift am besten bran.

<sup>151. 2</sup> ofte, hier Abj., oftmalig, fo auch bei Rüdert: "Gin ofter De abtrag." ("Erbauliches", II, 52.)

<sup>153. 2</sup> bewandt, befcaffen.

## Bofewahrheit.

Wer um Bahrheit Gunft mil kaufen, Muß vom Hofe bald entlaufen.

#### 156.

# Anzeigungen des Sieges.

Ei luftig, ihr Krieger, ihr werdet nun siegen! Es wollte die neue Berfagung bann lügen. Die Waffen, um euere Lenden gebunden, Sind neulich aus Säuten ber Bauren geschunden. Die Mittel zu Stiefeln, Zeug, Sattel, Biftolen 5 Sind ritterlich neben ber Straße gestohlen. Die Gelder zur Pflegung vom Lande gezwungen Sind ruftig burch Gurgel und Magen gedrungen. Die Bferde, vom nüglichen Bfluge gerigen, Des Brotes die letten und blutigen Bifen, 10 Die führen und füllen viel taufend der Wagen, Die Huren und Buben zu Felde mit tragen. Daß Reuter find wieder ein wenig beritten. Sind Abern und Sehnen dem Lande verschnitten; Gin Kürstenthum ift in die Schanze gegeben, 15 Gin Sand voll von Reutern in Sattel zu beben.

Drauf folget nun Seufzen; brauf quellen bie Thränen, Kümmt Klage von Röthen, nach Brote das Sehnen, Um Strafe das Wünschen, um Rache das Flehen. Seid luftig, ihr Krieger, ihr werdet es sehen, 20 Daß solcherlei Segen, daß solcherlei Sprüche, Daß solcherlei Wünsche, daß solcherlei Flüche

<sup>156. 2</sup> D. h.: es sei benn, daß ich mich über eure gegenwärtige günstige Lage **Länsche.** — 15 in die Schanze, gesen, auß Spiel segen. Schanze, mich. sechanze, retime felspiel. — 21 solch erlei, Logan liedt Bus-B. biesertei, seinerlei u. a.

So wirklich und fraftig jum Feste sind machen, Daß manchem im Leibe das Herze wird krachen! Nun must ihr die Feinde jum Lande naus schmeißen, 25 Sonst wird euch der Teufel zuletzte besch-

#### 157.

# Ein guter Roch, ein guter Rath.

Bei Hofe kan ein guter Roch auch sein ein guter Rath. Er weiß, was seinem Herren schmeckt und was er gerne hat. Er trägt verbedtes Eßen auf und Eßen nur zur Schau, Geußt Söder auf und Senf daran, die dienlich für den Grau; Auß Bittre streut er Zuder ber, das Magre würzt er wol; 5 Dem Herren werden Ohren satt und ihm der Beutel voll. Die Kammer geht zur Küche zu, die Wirthschaft in das Faß, Die Canzelei hält Fastenzeit; der lechzend Untersaß Mag lausen, kan er sigen nicht. Die ganze Polizei Wird Herrügerei und Küchenmeisterei.

#### 158.

# Weiberverheiß.

Wer einen Aal beim Schwanz und Weiber faßt bei Worten, Wie feste ber gleich halt, hat nichts an beiden Orten.

#### 159.

## Schmeichelei.

Wer Ohren macht mit Lobe reich, wil machen reich sein Haus. Der wil ihm ernten eignen Rut, ber frembes Lob fat aus.

<sup>156. 23</sup> jum Feftmachen, b. b. um gegen Schuf und hieb fichern.

<sup>157. 4</sup> Söber (? pl. pon sot, masc. und neutr.), Brühe. — Grau, mase, Grauen, Etel. — 8 Unterfaß, Unterthan.

<sup>168.</sup> Beiber verheiß, ein von Beibern gegebenes Berfprechen.

## Selig find die Todten.

Sterben war wol immer lieb bem, ber borte sucht zu leben, Der da wuste, daß die Welt ihm und er nicht ihr gegeben, Daß Gast er und sie sei Wirth, daß auch seiner Wolfahr Lauf Hier im Thale nehme Ruh, weiter aber geh bergauf. Sterben wird nun noch so lieb dem, der recht nur wil bedenken, 5 Wie der Wirthzum Schelmen wird und die Gäste pslegt zu kränken, Daß er auß dem Hause jagt den, der ihn nicht betet an, Der vom Frommsein abzustehn, übers Herz nicht bringen kan, Der noch glaubet, daß ein Gott, der noch etwa dran gedachte, Waß für Alters Tugend hieß, der noch etwas wo verbrachte, 10 Daß nach Biederwesen reucht, der nicht Dienst wil nehmen an, Wil nicht wider Recht und Zucht treten auf den Frevlerplan. Dieser, dieser hat verdient, daß man ihn mit Hunden heße Zu dem großen Thore zu, dieser Gut und Blut versetze.

Drum wann Gott die blaue Burg öffnet und ihm beut die Hand, 15 Freit ihn von der Troger Trog, sest ihn in den Friedensstand, Rettet ihn aus Sünd' und Noth, vom Verterben zum Genesen, Nimmt ihm die Vergänglichkeit, schenket ihm ein ewig Wesen. Ei, wer wär so unbedacht, daß er diesen laße nicht Hin, wo dieser Welt ihr Grimm seine freche Hörner bricht? 20

Allzuweit ist nicht von hier, wo der tolle Schandenwinkel, Drinnen blinder Willen herrscht und ein tauber Eigendünkel Fühlt den letzten Donnerschlag, der ihn schlägt in einen Kloß, Drückt zu Grunde den, der drückt, machet die Gedrückten los.

Wol indessen dem, der dort lacht und schaut die Emsenhausen, 25 Drinnen um das eitle Nichts kriechen, steigen, dringen, lausen Unbedachte Menschenschwärme! Wol auch dem, der, was ihm lieb, Da hat, wo für Bosheit, Noth, Drang und Zwang es sicher blieb.

**L**.

<sup>160. 3</sup> Bolfahr, veraltet für: Bohlfahrt, Bohlergeben. — 11 Bieber (abb. bidarbi, biderbi, mhb. biderbe) wird von Logau mit Borliebe in jahlreichen Bufammensehungen gebraucht (f. Lessing, ber bie Bernachlässigung biese Bortes beklagt, Börterbuch zu Logau Sinngebichte, s. h. v.). — 14 versehen, preikzeben. — 16 freit, befreit. — 21 ber Schanbenwinkel, die Erde. — 22 taub, leer, hohl. — 25 Emfe, Ameise.

## Abschied von einem verftorbenen Chegatten.

Treues Berge, du zeuchst abe Aus der Welt und gehit zu Grabe, Einzunehmen Freud' und Rub. Die der himmel richtet gu. Mir und andren beinen Lieben 5 Aft an deiner Stelle blieben Bei sonst so gehäufter Noth Herzens Leid um beinen Tob. Doch die hier die Beit verletet, Wird bald haben bort ergepet 10 Ewiakeit, die ohne Ziel Uns aufs neue treuen wil. Mir wird fein mein Sark gemeßen, Ch bein Lob ich kan vergeßen. Bürdig biftu, daß bein Ruhm 15 Bleibt, weil bleibt das Menschenthum. Sabe Dank für beine Liebe. Die beständig mar, manns trübe So wie mann es helle mar. So in Glud als in Gefahr! 20 Sabe Dank für beine Treue, Die stets bliebe frisch und neue! Sabe Dank fürs werthe Bfand, Das du laft in meiner Sand! Sabe Dank für Müh' und Sorgen. 25 Die big Abends an vom Morgen Deine weiße Redlichkeit Pfloge mir zur Nutbarkeit! Sabe Dank, daß beine Tugend, Sabe Dant, daß beine Jugend. 30

<sup>161. 1</sup> Bgl. die Einleitung. Rr. 135, Anm. 4. — 7 fonst, hier ohnedies. — 12 treuen braucht Logau ilberall für trauen, ehelich verbinden. — 13 Logau schreibt stets Sart (abb. sarc, mbb. sarche, von Badernagel abgeleitet von dem griechischen σαρχοφάγος, steischverzehrend, wogegen jedoch die allgemeinere Bebeutung von "Behältniß" (pricht). — 24 Ein wahrscheinlich jung gestorbener Anabe, j. die Einleitung. — 27 weiß, candida, lauter. — 28 pfloge, widmete stellen; gewöhnlich mit dem Gentitip).

5

Obwol eine furze Beit, Mir so viel gab Snüglichkeit! Kahr' im Friede! Gott wils haben: Aber lake beine Gaben Deme, bas zum Trofte mir 35 Uebrig blieben ift von bir. Fahr' im Fried'! ich tans nicht wenden, Bin zu schwach des herren händen. Du zeuchst weg, wo ich jest bin, 3ch, wo du bist, kumme hin. 40

#### 162.

#### Die Oberftelle.

Es müht fich mancher boch, zu siten oben an, Da boch der Mann den Ort ziert, nicht der Ort den Mann. Es ist ein schlechter Ruhm, der sitt; ein Ruhm, der geht Durch tapfrer Leute Mund in alle Welt, besteht.

### 163.

## Benchler.

Rirchengeben, Bredigthören, Singen, beten, Andre lehren, Seufzen und gen himmel ichauen, Nichts als nur vom Gottvertrauen Und vom Glauben und vom Lieben Und von andrem Gutsverüben Reden führen: - ich wil meinen, Die es thun, Gott, sind die Deinen.

D noch lange nicht! Im Ruden Schmüten und von vornen schmücken,

10

<sup>161. 32</sup> Unuglichteit, Bufriebenheit (fo noch Seume, Spaziergang, 11). -35 bas, bem (Rinde), welches u. f. m. - 38 ju fcmach, ju fcmach gegenüber bem Berrn.

<sup>162.</sup> I hod, in bobem Grabe, gewaltig.

<sup>163. 10</sup> Samüten heta.

Seinen Rächsten haßen, neiben, Deffen Bestes stets vermeiben, Deffen Nachtheil emsig stiften, Zungen-Honig, Herzens-Giften, Jenes außen, dieses innen Lieblich, tücklich führen kunnen: Meinstu, daß dem Christenleben Beides ähnlich sei und eben?

15

Gott hat neben sich gesetzt Auch den Nächsten, wird verleget Durch den Dienst, der ihn gleich liebet Und den Rächsten übergibet. Halbe Christen sind zu nennen, Die da Gott und Nächsten trennen.

20

#### 164.

# Am 11. Sonntage nach der h. Dreifaltigkeit.

Mein Fasten, mein Kastein, mein Zehnt: und Almosgeben, Und was noch mehr gehört zu einem frommen Leben, Bermag so viel bei Gott mit nichten, als vermag Ein Seufzer um Genad und auf die Brust ein Schlag.

#### 165.

# Am 14. Sonntage nach der h. Dreifaltigkeit.

Gott ift ein gütig Gott, der zehnfach hilfe fendet, Eh' einmal sich der Mensch zu seinem Danke wendet. Doch schau, daß dich nicht wo der Welt ihr Brauch bethört, Daß, zehnmal wenn du rufst, nicht einmal Gott dich hört.

<sup>163. 14</sup> Bungen Sonig, Bergens Giften, tuhne Bujammenfegung für: ionig auf ber Junge, Gift im herzen führen. — 18 eben, gerabe, recht, billig. 165. 1 Bgl. Rr. 8, Anm.

# Am 18. Sonntage nach der h. Dreifaltigkeit.

Gott solstu mehr denn dich, wie dich den Nächsten lieben. Wann eine Liebe bleibt, so sind sie beide blieben; Dann Gott und Nächsten sind verknüpft in eines Band, Wer da sich hat getrennt, der hat sich dort getrannt.

#### 167.

### Namen ohne Sache.

Bas hat boch wol für Stärke Ein Glauben ohne Berke? Bozu find boch die Titel, Bei welchen keine Mittel?

#### 168.

# hentige Weltkunft.

Unders sein und anders scheinen, Unders reden, anders meinen, Alles loben, Alles tragen, Allen heucheln, stets behagen, Allem Binde Segel geben, Bös und Guten dienstbar leben, Alles Thun und alles Tichten Bloß auf eignen Nupen richten: Wer sich dessen wil besleißen, Kan politisch heuer heißen.

5

10

<sup>168.</sup> Beltkunft, Beltklugheit. — 4 behagen, ungewöhnlich für: fich behaglich fühlen.

## Augen, Ohren, Mund.

Aug' und Ohren find bie Fenfter und der Mund die Thur ins haus; Diefe, wann fie wol verwahret, geht nichts Bofes ein und aus.

#### 170.

# Boferegel.

(Non mihi sit servus Medicus, Propheta, Sacerdos.)

Fürsten wollen keinen Diener, ber da wil, daß Trank und Eßen Sol nach Ordnung und Bermögen sein getheilt und abgemeßen. Fürsten wollen keinen Diener, der da wil voran verkünden, Was auf ihr verkehrtes Wesen für Verterben sich wird finden. Fürsten wollen keinen Diener, der da wil, daß ihr Gewißen 5 Sich von allem Argbeginnen kehren sol zu ernstem Büßen.

#### 171.

# Dom Orpheo und Eurydice.

Niemand um ein tobtes Weib fahrt zur Göll' in unfren Jahren, Aber um ein lebend Weib wil zur Hölle mancher fahren.

#### 172.

# Frangofische Kleidung.

Diener tragen ingemein ihrer Herren Liverei. Sols bann sein, daß Frankreich Herr, Deutschland aber Diener sei? Freies Deutschland, scham bich boch bieser schnöben Anechterei!

<sup>171.</sup> Orpheus ftieg in bie Unterwelt hinab, um fein Beib Eurybice wieber beraufzuholen.

# hand und Singer, ein Dorbild bruderlicher Einigkeit.

Jeder Finger an der Sand Sat fein Dag und feinen Stand, Jeder hilft dem andern ein; Reiner wil fein eigen fein. Brüder, die des Blutes Pflicht hat in einen Bund gericht', Bas bann wolln fich biefe zeihn, Wann fie eigennütig fein? Wann fie bas gemeine Beil Megen ab nach eignem Theil? 10 Wann ein jeder drauf nur denkt, Wie der andre sei gefrantt? Wann der andre steigen wil Sin auf dem, der niederfiel? Wetten wil ich, daß ihr Thun 15 Gang auf Migariff mird beruhn.

#### 174.

## Anfrichtigkeit.

Wer wenig irren wil, er thu' gleich, was er thu, Der schweife weit nicht um, er gehe gradezu.

### 175.

#### Geduld.

Geduld ift zwar die Koft, davon sich Urme nähren; Doch wird fein fetter Banft sich fehr davon beschweren.

<sup>173.</sup> Ohne Zweisel ist das Gedickt auf die brei herzoglichen Brüder von Brieg zu beziehen, welche seit dem Tode ihres Baters (1639) gemeinschaftlich regierten, indessen son ach wenig Jahren vielleicht infolge von Streitigkeiten sich in die hinterlassenen Bestyungen theilen wollten. (Rgl. die Ginleitung.) — ? zeihen, vorwerfen. — 9 gemein, gemeinsam.

### Der genker und das Gewiffen.

Den Benter ideut fan Bebermann, fan niemand fein Gewißen, Da jener bod nur Augenidult, bies Bergensidult macht bugen.

#### 177.

#### Die Offee.

Alle Flüsse gehn ins Meer;
Alle fummen bannen ber.
Imar bak in die Cheniee,
Is gewik, die Eber geb',
Ungewik, dak ibre Flut
Unirer Eber fummt zu gut.
Estiee, uniren Schmud und Gold Haftu zwar uns weggebolt;
Aber, was du wiederbracht,
Sei dir bier und dort gedacht.

10

5

#### 178.

### Geniekleute des Friedens.

Ber wird, nun es Friede wird, bei folderlei Bermuften Bum erften tummen auf? Die Genter und Juriften.

<sup>176. 2</sup> Mugenfould, b. b. eine Schuld, die man mit Augen feben tann, offenbare Schuld im Gegeniat ju herzensfculb, die heimliche, von andern nicht gefebene Schuld.

<sup>177. 8</sup> Als fich bie Comeben im Dreißigjahrigen Rriege mit beutfchen Schapen bereicherten.

<sup>178,</sup> Geniegleute, Rupnieger, Die, welche burch ben Frieden ben meiften uen baben werben.

### Fremde Bilfe.

Bas fremde Gilfe sei, das fühlstu, Land, allbier; Die Silfe half ihr selbst, das Fremde ließ man dir.

#### 180.

### Kriegesschäde.

hat Land durch diesen Krieg, hat Stadt mehr ausgestanden? Schau, wo der beste Tisch und größte Schmuck vorhanden.

#### 181.

### Hut und Gewinn.

Wie kummts, daß Eigennut jett mehr als Shre gilt? Die Welt ward durch den Krieg ein unvernünftig Wild, Das sonsten mehr nicht sucht, als wie es sich nur völlt.

#### 182.

### Ichers und Schimpf.

Flut, die nicht erfäuft, nur badet, Schimpf und Scherz, der Keinem schadet, Glut, die wärmt und nicht verbrennet, Zucht, die rühret und nicht nennet: Wer nicht diese mag erdulden, Gibt Verdacht von sondren Schulden.

<sup>5</sup> 

<sup>180. 2</sup> In ben Stabten nämlich.

<sup>181. 3</sup> völlen, füllen, fättigen.

<sup>182.</sup> Soimpf, Soers, Spaß. — 4 nennen, laut antlagen. — 6 fonbren, befonbern, ungewöhnlichen.

### Göttliche Rache.

Man sucht die Unterthanen, die bei der Kriegeszeit Berkrochen und verlaufen sich haben weit und breit. Die durch den Krieg getreten aus Gottes Sid und Pflicht, Solt' er wohl diese laßen und eifrig forschen nicht?

#### 184.

### An eine Bergogin jum Brieg.

Eure Schönheit ift der himmel, Eure Tugend ift die Sonne, Dannenher auf unfre Länder fället Segen, Liecht und Wonne.

#### 185.

### Und von großer Berren Freundschaft.

Gut trinken und gut eßen, Des Unrechts ganz vergeßen, Sich selbsten nimmer schonen, Rie denken ans Belohnen: Dies sind die eignen Gaben, Die Herren-Freunde haben.

•

#### 186.

### Dräuungen.

Ein Fluß verräth durch Rauschen sich, daß er sehr tief nicht lauft, Ein Bote, daß er mude sei, wenn er sehr schwist und schnauft. Wer allzu sehr mit Worten pocht, gibt leichtlich an den Tag, Daß seine Lunge ziemlich viel, das Herze nichts vermag.

<sup>184.</sup> Anna Sophia, Gemahlin Lubwig's IV. 185. 5 eigen, eigenthümlich.

#### Leid und Freude.

Jst ein Böser wo gestorben, Traure! bann er ist vertorben. Jst ein Frommer wo verschieden, Freu' dich! bann er ist im Frieden.

#### 188.

### Wer kennt fein Glücke?

So bu wilft gludlich fein, fo bitte, baß bir gibt Gott felten, mas bu wilft und bir ju febr beliebt.

#### 189.

### Bofediener.

Des Fürsten Diener sind also, wie fie ber Fürst wil haben; Sie arten fich nach feiner Art, find Uffen feiner Gaben.

#### 190.

### Bofehunde.

Heuchler und hunde beleden die Teller; Jene find Schmeichler und diese find Beller; Diese bewahren, bei benen sie zehren; Jene verzehren die, welche sie nähren.

#### Soldaten.

Soldate kummt vom Sold. Die ausgeübten Thaten, Die sie auf freier Straß', in hof und haus verübet, Berdienten schlechten Sold. Was noch sich jest begibet, Bringt Sold, dadurch sie sind Galgaten und Radaten.

#### 192.

#### Weltliebe.

Wie kindisch ift der Mensch! Er sehnt sich, daß er liege Richt bort ins Baters Schoß, nur hier im Bust der Wiege.

#### 193.

### Mehr Trauriges als Luftiges.

Der Trogloditen See wird dreimal süße täglich Und herbe dreimal auch. Was in der Welt ist kläglich, Kümmt immer eh' und mehr, als das, was lieblich heißt, Daß Bittres dreimal sich, eh' einmal Süßes weist.

#### 194.

### Gafterei.

Gemäßige Trachten, Bermiebene Brachten,

<sup>191. 4</sup> Galgaten und Rabaten, scherzhaft gebilbet, b. h. fie verdienen nicht Solb, sonbern Galgen und Rab.

<sup>192. 2</sup> Buft, Schmuz.

<sup>194. 1</sup> Tracht, ein Gang Speise, so viel man auf einmal aufträgt. — 2 Prachten, Logau braucht die Mehrzahl dieses Wortes mehreremal (II, 8, 30), jest veraltet. Goethe, VI, 272: "Faltet aus die frischen Prachten."

Bekannte Gefellen, Berühgliche Stellen, Berträuliche Schwänke, Belieblich Getränke Sind Stücke, die Gäste Befinden fürs Beste.

5

#### 195.

### Don meinen Reimen.

Mein Reim ist oft was frei; noch freier ist mein Mut Auf das, was lasterhaft, von deme, was nicht gut. Ich rede frei von dem, was Schande heißt und bringt; Bielleicht ist wer, den Scham von Schanden abezwingt.

#### 196.

### Ein redlicher Mann.

Für einen guten Mann sind alle Zeiten gut, Weil niemals Boses er und Boses ihm nichts thut; Er führt durch beides Glud nur immer einen Mut.

197.

### Unbeständige Arbeit.

Wer nimmer nichts verbringt und bennoch viel fängt an, Wird in Gedanken reich, im Werk ein armer Mann.

<sup>194. 4</sup> berühgliche Stellen, rubige, trauliche Blatchen.

<sup>195. 1</sup> mas, etwas, ein wenig.

### Ein ehrlich Weib.

Die Ehre ziert das Beib, ein ehrlich Weib ben Mann; Wer biefen Schmuck bekummt, seh keinen andren an.

#### 199.

### Leid - Croft.

Wie glücklich ift boch ber, ber seines Kummers Buthen Kan einem treuen Freund in seinen Busen schütten! O welch ein Glück hat der, dem gar liegt in der Schoß Ein Freund, dem sich ein Mann kan kühnlich geben bloß!

#### 200.

### Bofeheiligen.

Bit unfer Hof benn reformirt? Catholisch ift er auch! Daß jeder einen Beilgen sucht, ist aller höfe Brauch.

#### 201.

### Der Welt Sugebittres.

Welt gibt ihren Hochzeit Gaften erftlich gerne guten Wein, Und zuleste fauren Lauer, mann fie nun bethöret fein.

<sup>199. 3</sup> Schoß, in biefer Bebeutung jest nur noch männlich (goth. skaut, masc., abb. scol, masc., mbb. schol, masc. fem.).

<sup>201. 2</sup> Lauer (lat. lora, abb. lura, mbb. lure, fem.), Trefterwein, folecom Rachwein, aus foon einmal gepreßten Beeren gewonnen. Bgl. Ar. 99 und 756.

### Von Livido.

Lividus ift tödlich krank; wil er leben, fol er baben Aus den Thranen, die er guß über eines Andren Schaben.

203.

### Sorgen.

Bei wem bleibt Kummer gerne, zeucht auch am liebsten ein? Bei benen, die ihn warten und fleißig bei ihm sein.

204.

### Lügen und Lügen fagen.

Ein Frommer hutet sich, daß leichtlich er nicht luge, Ein Weifer, daß er sich mit Lugen nicht betruge.

205.

### Sparfamkeit.

Wer Geld und Gut denkt zu erlangen, Muß erstlich von dem Maul anfangen.

206.

### Ein Geiziger.

Das, was in der Erde wurzelt, nicht, was gegen himmel steigt, Frift ein Maulwurf, und der Geizhals ist zu gleicher Kost geneigt.

<sup>202. 2</sup> guß, pergoß.

<sup>205. 2</sup> D. b. nicht verfdwenberifd effen und trinten.

### Von den Steinen der Pyrrhae und Dencalionis.

Die Phrrha und ihr Mann gestreut, was waren dies für Steine? Den Rieslingstein warf sie und er den Sandstein, wie ich meine; Denn dieser dient mehr zum Gebrauch und jener mehr zum Scheine.

#### 208.

### Wissenschaft.

Dem Fleiße wil ich fein als wie ein Rnecht verhaft, Damit ich moge fein ein herr ber Wiffenschaft.

#### 209.

### Vergeben- und Vergegenheit.

Gebenten lehrte Krieg, und Friede lehrt vergeßen. Bas bier am leichtsten sei, ift leichte zu ermeßen.

#### 210.

### Der Ausgang.

Wol berathen — gut gerathen, macht ben Rath geehrt und holb. Wol berathen — mißgerathen, sest ben Rath doch außer Schulb.

#### 211.

### Don dem nagen Jahre 1649.

Was meint der himmel doch mit so gehäuftem Regen? Wil von des Krieges Schmut bestedte Welt er segen? Bedeut' es wol hinfür viel heil und reichen Segen?

<sup>207.</sup> Deucalion und Byrrha erzeugten ein neues Menfchengefchlecht aus Steinen, bie fie hinter fich marfen. (Bgl. Ovid. Met., I, 318 fg.) — 2 Rieslingsftein, Riefelftein.

<sup>208. 1</sup> verhaft, ergeben, in biefer Bebeutung jest veraltet.

<sup>211. 2</sup> Auffallenbe Auslaffung bes Artifels "bie von bes Rrieges Somut

Mich bünkt, er traure so und gieße milbe Zähren Um das, was Sicherheit der Welt noch wil gewähren, Die Friede brauchen wil, den himmel zu gefähren.

212.

### Der Cod.

Der Tod ist unser Bater, von dem uns neu empfängt Das Erdgrab, unsre Mutter, und uns in ihr vermengt. Wann nun der Tag wird kummen und da wird sein die Zeit, Gebiert uns diese Mutter zur Welt der Ewigkeit.

213.

### Gunft für Recht.

Rein corpus juris darf man nicht, Wo Gunst und Ungunst Urtel spricht.

214.

### hofeworte.

Complimenta find ein Wind, da sich ein Chamaleon, Der von Luft zu leben pflegt, machet voll und satt davon. Herzen, da nicht Wit daheim, haben an der Schmeichellust, Wie die Kinder an dem Brei, ihre Lieb' und ihre Kost.

<sup>211. 4</sup> gieße, vergieße. - 6 gefähren, gefährben, in Gefahr bringen.

<sup>213. 1</sup> barf, bebarf.

<sup>214. 3</sup> bie Bis (mbb. witze), Biffen, Beisbeit, Berftanb.

Steinen der Pyrrhae und Deucalionis. und ihr Mann gestreut, was waren bies für Steine? stein warf sie und er ben Sandstein, wie ich meine; bient mehr zum Gebrauch und jener mehr zum Scheine.

### 208.

n Fleiße wil ich sein als wie ein Knecht verhaft, mit ich möge sein ein Herr ber Wissenschaft.

# Pergeben - und Vergegenheit. 209.

Gebenken lehrte Krieg, und Friede lehrt vergeßen. Mas hier am Teichtsten sei, ist Teichte du ermeken.

## 210.

# Der Ausgang.

Mol berathen — gut gerathen, macht den Rath geehrt u Wol verwen — ym yeruryen, ninge den Rath boch außer Mol berathen — mißgerathen, seht den Rath boch außer

# Don d

Mas meint der Hi Wil von des Krieges Bebeut' es wol hinfor

207. Deucation und we externen, bie fie hinter fic w

frein, Riefelftein. 208. 1 perhaft,

211. 2 Auf watedte".

naßen Jahre 1640

bod mit jo gel hmut befleckt iel Beil ur

### Onte und Bofe.

Die Bosen haben himmel, die Guten hier die Holle. Gut, warte bis dort oben! da wechselt man die Stelle.

#### 224.

### Weltglanben.

Treu' und Glauben ist zerrißen, Dran die Welt zusammenhing; Dieses macht, daß so zu Bißen Aller Länder Bestes ging.

#### 225.

### Die höchfte Weisheit.

Gott und sich im Grunde kennen, Ift die höchste Witz zu nennen. Bielen ist viel Witz gegeben, Diese selten noch baneben.

#### 226.

### Angahl der Frennde.

Wer viel Freunde rühmt zu haben, hat gewiß gar wenig Sinnen. Alle Sinnen fehlen ofters, einen Freund zu finden kunnen.

<sup>224. 3</sup> gu Bigen gehn, zerftudelt werben. 225. 2 Bgl. Rr. 214, Anm. 3.

### Poeterei mindert das Ansehen.

Si, so laß ich benn nicht bleiben, Was ich schrieb, noch mehr zu schreiben? Ehrbarkeit hats bald verdroßen, Wenn sie um sol gehn mit Bossen. Ist mir recht, Verdruß zu mindern, Kindeln Männer oft mit Kindern. Uuch so bringt man ernste Sachen Füglich an und ein durch Lachen.

5

228.

### Der Menich.

Neun Monden wird ein Mensch jum Leben zubereitet, Darf einen Augenblid, der ihn jum Tobe leitet.

229.

### Mütterliche Liebe.

Die Mutter trägt im Leibe das Kind drei Bierteljahr; Die Mutter trägt auf Armen das Kind, weils schwach noch war; Die Mutter trägt im Herzen die Kinder immerdar.

<sup>227. 5</sup> ist mir recht, irre ich nicht. Sinn: Gewiffe ehrbare Leute halten sich barüber auf, daß ich mich mit Epigrammen, "solchen Poffen", abgebe. — 6 Kindeln, tindisch sein. — 8 füglich, angemessen, mit Recht. (III, 8, 46; II, 9, 93; III, 10, 88.)

<sup>228. 2</sup> barf, bebarf.

### Betrügen.

Menschen sind als Teufel ärger, weil der Teufel nirgend schwur; Dann er weiß, daß er ein Lügner und betrüglich immer suhr. Aber Menschen schwören frechlich, wann sie sich gleich selbsten sühlen; Dann sie denken durch das Schwören zu gewinnen wie durch Spielen.

231.

### Wahrheit.

Fromme Leute Magen fehr, daß die Wahrheit sei verloren, Suche, wer fie suchen wil, aber nicht in hohen Ohren.

232.

### Glanben.

Luthrisch, Babstisch und Calvinisch — biese Glauben alle brei Sind vorhanden; boch ift Zweifel, wo das Christenthum bann fei.

233.

### Der Weg gn Gunften.

Wilftu, baß man bich bei uns wol verehr' und beiner bente? Stelle Gaftereien an, fprich ftets ja und gib Geschenke.

<sup>230. 1</sup> Logau fest bei Bergleichungen ben vom Comparativ abhängigen Gegenstand fast stets vor benfelben. — 2 fuhr, verfuhr. — 3 Bgl. Ar. 220, Anm. 1.

### Selbsterkenntniß.

Wilftu frembe Fehler gablen, beb' an beinen an zu gablen. Ift mir recht, bir wird bie Beile zu ben fremben Fehlern fehlen.

235.

### genchelei.

Die Reblichkeit ist Gold; die Heuchelei ist Erbe. Bu suchen jen' aus ber, barf Kunst und hat Gefährbe.

### 236.

### Frangöfische Art.

Daß man Deutschen hat für redlich allezeit zuvor gehalten Und Franzosen für was leichte, findet man bei vielen Alten. Aber jest sols sträflich sein, wenn man nicht nach Redlichkeit, Sondern nach der leichten Art richtet Sinn, Geberd' und Kleid.

#### 237.

### Menschen find Lügner.

Daß alle Menschen Lügner sind, ift mit Bescheid zu nehmen. Die Schrift, die sieht auf unfre Zeit, da lügen heißt bequemen; Bequemen heißt politisch sein: Wer wil sich beffen schämen?

<sup>234. 2 3</sup>ft mir recht, irre ich nicht.

<sup>235. 2</sup> barf, bebarf.

<sup>237. 1</sup> Befdeib, Berftanb. - 2 bequemen, fich in andere ichiden.

Much den Sohn, der eher ftarb, eh' er anfing hier zu leben, Der mit finstrer Nacht beringt, fich jum Grabe vor gegeben, Ch' er sich ans Liecht begab, hieß ber herr gehn nabe vor, 55 Daß die Mutter er fagt an oben in der Engel Chor. Weil nun Gott die Mutter nahm, o fo wird fich noch wol zeigen. Wo fich Gottes meiser Rath dir jum Besten bin wird neigen. Deine Friedens-Frühlingsluft hat des Todes Tuch verhüllt. Aber find wir wol gewiß, daß fich ganglich fest und ftillt Alles Unfalls zornig Meer? ob sich Fried' im Frühling finde? D wer ift, ber biefest glaubt? Wer est glaubt, ber wird gum Rinde. Welt wird immer bleiben Welt; ift bes Bofen fo gewohnt. Daß sie dem, der nicht wie sie raset, spöttisch abelohnt. Gibt ber Berr ben Frieden gleich, o es wil mich immer bunten. 65 Die ich noch seh seinen Urm ausgestrecket uns zu winken. Weil so sicher wir, verstockt, ja so wenig dankbar sein. Wifen wir, mas wir von Brot fünftig werden sammlen ein. Beil der himmel fast ein Sahr so gar reichlich wollen weinen? Wißen wir, ob Mensch und Bieh sich wird sicher funnen freien 70 Für der Seuchen schneller Gift? D wer weiß, mas sonft für Roch Uns der Unfall unversehens sonsten wo tan schniken noch? Weil der Teufel nun forthin wird vom Kriegen mußig werden. Wird er fonst gar wirthlich sein, uns zu tochen viel Beschwerden. Was die Welt schätzt also aut, daß man Sab und Gut erwirbt. 75 Lieber, wem ist dieses aut? D durch welchen man vertirbt. Diesem lohnt man mite noch. Wie die Honigmeisterinnen. Wie das Wollenträgervolk, was sie sammlen, sammlen kunnen Ihnen felbst nicht, so auch wir mußen lagen machen Breis, Drüber auf bem Maule lag, auch wie Bager man goß Schweiß. 80 Drum jo bleibt nur diejes aut: Wen der Tod hat weggenummen. Dieser ift gestorben nicht, dieser ift gum Leben fummen; Denn hier ift der sichre Bort aller Unveraanalichkeit: Denn hier ift die feste Burg aller stolzen Sicherheit.

<sup>257. 54</sup> beringt, umringt, umgeben. — 64 fpöttisch abelohnen, mit Spott entlassen (den Lohn ausgahlen, I, 5, 62). — 69 Das Jahr 1619 zeichnete sich durch große Rässe aus. — 70 frei en, befreien. — 71 Logau schreibt die Gist, wie abd. und mid. diu gist. — 73 Sinn: Weil der Teusel nach geschlossenem Frieder nichts mehr zu thun haben wird. — 74 wirthlich, wie ein Wirth bedach sein, recigedig. — 77 Honigmeisterinnen (ähnlich wie III, 6, 10: Honigseute), Vienen. — 79 Die Stelle ist dunkel; Preis ist sie sien Stadt — direptioni relinquere. — 80 auf dem Raule liegen, erschöft daniederliegen. Simm: Auch wir missen das preisgeben, was wir mit vielem Reisse erworden.

### Großmut und Bochmut.

Großmut gilt und Hochmut nicht; Jener steht und dieser bricht; Dieser pflegt sich selbst zu fällen, Jener pflegt sich hoch zu stellen; Jener schaffet, was er wil, Dieser schaffet selten viel.

259.

5

### Eines Burften Amt.

Ein Fürst ist zwar ein Herr; im Fall er herrschet recht, So ist er seinem Bolk als wie ein treuer Knecht: Er dient zu ihrem Heil; er müht sich, daß er schwist, Daß sein vertrautes Bolk gedieg: und rühglich sitt; Er wacht, damit sein Bolk sein sicher schlasen kann; 5er stellt sich für den Riß, nimmt allen Anlauf an; Ik Nagel an der Wand, daran ein jeder hängt, Was ihn beschwert und drückt, was peiniget, was drängt. An Ehren ist er Herr; an Treuen ist er Knecht; Ein Herr, ders anders meint, der meint es schwerlich recht. 10

260.

### Bürftendiener.

Wenn Diener löblich rathen, So finds ber herren Thaten; Wenn herren größlich fehlen, Ists Dienern zuzugählen.

260. 3 größlich (mbb. groezlichen), febr, gewaltig.

<sup>258. 1</sup> Rach Analogie von Muth, Hochmuth, Gleichmuth fagt Logau auch ber Großmuth.

<sup>259. 4</sup> gebieglich, gebiegen, voll Gebeihen; bas Substantivum Gebieg, II, 7, 91. — rühglich, ruhiglich, ruhig. — 6 sich für ben Riß stellen, vor bie Lüde (franz. breche) treten, für jemand eintreten. — Anlauf, Angriff.

### Frommer Berr, Schlimme Diener.

Ist gleich ein Herr gerecht, Ist aber arg sein Knecht, So wird ber Herr boch ungerecht, Dieweil er hegt ben argen Knecht.

#### 262.

### Ein anadseliger Diener.

Fürsten werfen oft auf Einen alle Sach' und alle Gunst; Wenn nun dieser hat gefehlet, ist Verbeserung umsonst. Alles kan verrathen Giner, Einer kan nicht allem rathen; Gut ist, was viel Augen lobten; leicht ist, was viel Hände thaten.

#### 263.

### Friede auf den Frühling.

Man verhofft des Friedens Lust mit der nächsten Frühlingsluft. D, daß wo nicht kumme drein etwa noch ein Maienfrost.

#### 264.

### Der deutsche Friede.

Was kostet unser Fried'? O wie viel Zeit und Jahre! Was kostet unser Fried'? O wie viel graue Haare! Was kostet unser Fried'? O wie viel Ströme Blut! Was kostet unser Fried'? O wie viel Tonnen Gut!

6\*

<sup>262.</sup> gnabfeliger Diener, ben fein herr mit feinem gangen Bertrauen begnabigt hat. (Reffing.)

Ergöst er auch bafür und lohnt so viel Beröden? 5 Ja; wem? Frag' Echo drum; wem meint sie wol? (Cho.) Den Schweden.

265.

#### Das Mittel.

Wenn das Beste nicht zu haben, nehme man für gut das Gute, Auch fürlieb, ist nicht ein tapfrer, dennoch mit dem frommen Mute. Wem die Flügel nicht gewachsen, kan die Wolken nicht erreichen; Wer nicht hat des Adlers Augen, muß der Sonne Strahlen weichen.

266.

### Surften - und Pofel-Regiment.

Ein gutes Fürstenregiment gibt mehr und befres Frei, Als wo des leichten Böfelvolks verwirrte Bolizei; Die stets auf blinden Willen geht, übt freche Tyrannei.

267.

### Auf den eigensinnigen Wigel.

Wigel ift ber Buhler Paris, feine Meinung Helena; Diefe liebt er, Diefe ichatt er, obgleich Krieg ift bruber ba.

<sup>264. 7</sup> Schweben, bie bekanntlich im Frieden an Land und Gelb reichlich entschäbigt wurden.

<sup>265. 2</sup> fürlieb, sc. nehme man.

<sup>266.</sup> Pöfel, vgl. Rr. 217. — 1 Bgl. Rr. 257, Anm. 33. — 3 blinber Bille, Willfür.

<sup>267.</sup> Wigel, Wigling. Bgl. I, 10, 11; 1. 3, 100. III, 8, 91.

### Gegenwärtiger und vergangener Buftand.

Glude kennt man nicht, drinne man geboren; Glude kennt man erft, wenn man es verloren.

#### 269.

### Bnwachs der Diebe.

Diebe, die der Krieg gefat, laft der Friede reichlich finden, Und der henter meit fie abe, wird in hanf die Garben binden.

#### 270.

#### Der Cod.

Ob uns gleich ber Tod reißt hin, ist von uns doch nichts nicht seine. Unfre Seele kömmt ihm nicht; unfer Haut, Fleisch und Gebeine Wird uns schöner und verklart sam der Seele wieder geben Jene Zeit, die ohne Zeit uns aufs neue heißet leben.

#### 271.

### Das Jegefeuer.

Ist ein Fegeseuer wo? Darf doch dieses keiner dulben, Der ein boses Beib hat hier, Armuth, Darmgicht, große Schulden.

<sup>269. 2</sup> meien (mbb. maejen), maben.

<sup>270. 2</sup> kommen, zukommen, gehören. — 3 fam, sammt, mit (abb. samant, mhb. samet, samt), hier jedoch vielleicht richtiger: gleich, ba biese Beutung in bez That einen bessern Sinn gibt.

<sup>271. 2</sup> Bgl. bie Ginleitung.

### Die Gicht.

Die Gicht verbeut den Wein zu trinken, Sonst mustu liegen oder hinken. Mich bunkt, es sei ein groß Verdruß, Wann über Maul regiert der Fuß.

#### 273.

### Die blühende, deutsche Sprache.

Deutschen sind so alte Leute, Lernen reden doch erst heute. Wann sie lernen doch auch wollten, Wie recht deutsch sie handeln sollten.

#### 274.

### Regier - oder Weltkunft.

Die Weltkunst ist ein Meer; es sei Port ober Höhe, Ist doch kein Ort, da nicht ein Schiff wo untergehe. Wo dieser segelt fort, führt jener an den Sand; Also wie der, der fremd, irrt der, der gleich bekannt.

#### 275.

### Tag und Nacht, Leben und Cod.

Wann auf Tag nicht käme Nacht, würden wir gar bald erliegen. Auch der Tod geht darum vor, daß wir rechter leben mügen.

<sup>272. 3</sup> Bgl. Nr. 8, Anm. 5.

<sup>274. 1</sup> Sobe, auf der hoben See, im Gegenfat jum Hafen. — 4 gleich in Berbindung mit Relat. und Conjunct. gibt diefen eine einschränkende Bedeutung im Sinne von obgleich.

<sup>276. 2</sup> Logau bilbet von recht ben Comparatio und Superlatio, II, 9, 63.

### Auf Vitum.

Beit gab seine Treu' zu Pfande; die hat längst schon sich verstanden; Beil sie niemand denkt zu kaufen, bleibt sie Gläubigern in Handen.

#### 277.

### Ein Tyrann.

Ein Tyranne denkt dahin: hat er nicht der Leute Willen, Daß er seinen Willen doch mit den Leuten mag erfüllen. Benig liegt ihm auch daran, ob er Liebe gleich nicht hat, Bann in dem nur, was er wil, jeder seinen Willen that.

#### 278.

### Ein gütiger Abschlag.

Nimmt er gleich nicht, was er wil, ist ein gütig Abeweisen Dennoch für ben armen Mann an ben Hohen noch zu preisen.

#### 279.

### Redlichkeit.

Ber gar zu bieber ift, bleibt zwar ein redlich Mann, Bleibt aber, wo er ift, fummt felten höher an.

#### 280.

### Die Welt.

Die Welt ist wie ein Meer; ein jeder geht und fischt, Rur daß ben Balfisch ber, den Stockfisch er erwischt.

<sup>276. 1</sup> verftanben, ist nicht eingelöst worden, baber verfallen. 278. Abschlag und Abeweisen, neutr., abschlägige Antwort, Burdeweisung.

### Deutschland wider Deutschland.

Das Cifen zeugt ihm felbst den Rost, von dem es wird verzehret. Bir Deutschen haben selbst gezeugt die, die uns jest verheeret.

#### 282.

### Die Begierden.

O die Rathe, die fich kleiden in des Fürsten Kleid und Bierden, Leiden selten andre Rathe. Wer dann find fie? Die Begierden.

#### 283.

### Die Vernunft.

Befer, haben feine hand, Als ein Berg und nicht Berftand.

#### 284.

### Fürftenfreundschaft.

Fürsten sind genädig zwar; selten find sie rechter Freund. Wer es glaubt, glaubt, was nicht ift, glaubet das nur, was da scheint.

#### 285.

### Ein vernünftig Weib.

Wer nach einem Engel freit, trifft oft einen Teufel an; Alles trifft, wer nur Bernunft an die Seite haben tan; Denn Bernunft schmudt trefflich schön; benn Bernunft macht alles gut, Und ein Engel wird das Weib, wenn sie wie ein Engel thut.

#### Ein alt Weib.

Alte Weiber sind die Sträuche, drauf für Zeiten Rosen stunden; Db die Rosen sind verblichen, werden doch die Dörner funden.

#### 287.

### Räthe-Wahl.

Einen treuen Rath zu mahlen, darf der Furste treuen Rath. Selbst der Rath darf reises Rathen, eh' er Rath versprochen hat.

#### 288.

### Bofeleben.

Bon des Hofes Hofeleben hab' ich manchmal viel gelesen. D, das Lesen ist nur beser als das selbsten dagewesen.

### 289.

### Beförderungen.

Bas bringt ber Mann zum Amte? Bermuthlich seine Kunft? Gar selten! Bas bann anders? Gemeinlich Geiz und Gunft.

#### 290.

### Der Schweden Auszng anno 50.

Die Schweden ziehen heim; daheime wann fie blieben, War Deutschland auch daheim und nicht wie jest vertrieben.

<sup>287. 1</sup> barf, bebarf. - 2 reif, reiflich.

<sup>289.</sup> gemeinlich, vgl. Nr. 242, Anm. 2.

### Der jegige Friede.

Cin trojanisch Pferd icheinet unser Friede fein, Stedet voller Groll, reißet viel Berfagung ein.

#### 292.

### Jungfern Wangen.

Poeten fteht mas frei! Ihr Jungfern, eure Bangen, Worauf die Schönheit spielt, die Charites so prangen Und Flora Wohnung halt, die ehr' ich. Die Natur Hat reichlich bracht bieber in einer vollen Spur Die Gaben ihrer Runft. Sier find die linden Soben, 5 Für denen Sybla blaßt, für denen traurig fteben Bästonische Gemächs und Lilien nichts sind Und Helfenbein nicht taug und Burpur wie verblindt. Bier ift ber runde 3med, brauf mit viel taufend Rugen Uns beren Werth mahnt an, ju zielen und zu schießen 10 Aus Chrerbietung bloß; (wie wols der Brauch verbeut Und deutsche Zucht nicht wil, die auch den Argwohn scheut.) Hier ist das klare Feld, drauf Tugend bin ins Liechte Streut aus die edle Scham, ju tragen reine Früchte, Die so schon röthlich bluhn, die weit ein mehres werth, 15 Als was die rothe See je von Corall bescheert. Bier ift der gart' Altar von weißen Marmorftuden. Drauf jungferliche Bucht pflegt reines Blut zu ichiden Bum Opfer teuschem Fromm. hier ift bas flache Rund, Drum Zephprus spielt ber; brauf oft Cupido ftund 20 Und sich um einen Weg für seinen Pfeil umsahe Und dachte, wie ein Wild für seine Rüch' er fabe

<sup>291. 1</sup> Wie im Mhb. fehlt auch bei Logau oft bas zu bei ben von anbern Reitwörtern abhängigen Infinitiven.

<sup>292. 2</sup> Charites, die Grazien. — 6 Hybla, ein Berg in Sicilien. — blaßt, erblaßt, nachsteht. — 7 Die Rosen von Pästum waren im Alterthum berühmt. — 8 Logau schreibt steils taug; ebenso laute die mhd. Form touc. — verblindt, gleichsam erblindet, d. h. b. ben Glanz verliert. — 9 rund, bestimmt ("fein netter, runder Wille", Schiller), vgl. I, 10, 66, B. 6. — 19 Bgl. Rr. 257, Ann. 33. — 20 Cupido, der Liebesgott.

Mit feinem Burpurzeug. Sier lag er oft im Salt, Mit Rofen wohl verhegt, wann er bie Jagd bestallt. Bier tragt Bomona fur Bertumnus, ihrem Schape, 25 Die roth' und weiße Frucht, das schönste Baar vom Blate, Den ihre Mub gepflanzt. Bier brennt die nute Blut Des Pharos, der im Meer den Schiffen Bahn und Mut Bu fichrem Ufer gibt. hier icheint das teufche Feuer, Das mehr als Besta Flamm' ist zu verehren theuer, 30 Das bringt den klaren Tag bin in die finstre Nacht, Draus mertt man, ob da schlief, braus mertt man, ob da wacht Die Scham der Redlichkeit; (in derer Bort zu landen, Wer redlich anders bublt, fein Schiff pflegt hinzumenden Und sonsten nirgend wo; er sei bann so gefinnt, 35 Daß bei ihm Chr' und Schmach vergleichten Ausschlag findt). Sier bebet fich entpor, bier breitet feine Wellen Der Tugend hauptpanier. hier lacht fie, wann fie lacht; Bier ift ihr eigner Schmud; bier ift ihr eigner Bracht.

#### 293.

### Beute aus'm deutschen Kriege.

Bas gab der deutsche Krieg für Beute? Biel Grafen, Herren, Sdelleute. Das deutsche Blut ist edler worden, Beil so geschwächt der Bauerorden.

<sup>292. 23</sup> halt, hinterhalt. — 24 verhegt, eingehegt, verstedt. — 25 Pomona, die Göttin des Garten- und Obstdaues. — Vertumnus, der Gott des herbses. — 28 Pharos, ein Leuchthurm an der Rorbsüsse von Negypten. — 33 länden, anlanden. — 36 vergleichter Ausställeg, das wieder hergestellte Gleichgewicht einer Wage; daher Ausgleichung. — 38 Hauptpanier, Feldzeichen, Fahne. — 39 Pracht, noch von Zachariä und Wieland männlich gebraucht; Luther schreiber und die Kracht.

<sup>293. 4</sup> Rach bem Dreißigjährigen Kriege tauften fich viele Perforen aus niederm Stande ein Abelsbiplom.

### Bücherftube.

Diefes ift ein Tobtengrab, bessen Tobten reben kunnen, Sagen bas, was weit hindann, zeigen bas, was noch von hinnen.

306.

### Frühling und Berbft.

Der Frühling ist zwar schön, doch wann der Herbst nicht wär, Wär zwar das Auge satt, der Magen aber leer.

307.

### Der fürnehmfte Anmmer.

Für den Bauch und für den Kasten Trägt man alles Kummers Lasten.

308.

### Jahrzeiten.

Im Lenzen prangt die Welt mit zarter Jungferschaft; Im Sommer ist sie Frau, mit Schwangersein verhaft, Wird Mutter in dem Herbst, gibt reiche Frucht heraus, Ist gute Wirthin, hält im Winter rathsam Haus.

<sup>305. 2</sup> binbann, von bannen, verfloffen.

<sup>308. 2</sup> verhaft, behaftet. - 4 rathfam (abb. ratlib), bebachtam.

#### Reimen.

Freude, die gezwungen ift, geht in schwerer Fahrt; Reime, die gezwungen find, haben wenig Art.

310.

### Lebensregel.

Bis, wer du bift; laß jeden auch für dir fein, wer er ift. Nicht, was du nicht kanft, was du kanft, fei dir zu fein erkieft.

#### 311.

### Das Leiden Chrifti.

Uns zu Liebe wollte Christus Marter, Schmach und Tod erleiben; Ihm zu danken, wollen Christen Marter, Schmach und Tod vermeiden. Wenn nun aber Christus wird kummen in der Herrlichkeit, Wird, wer weit vom Leiden blieb, auch von Freuden bleiben weit.

#### 312.

### Erbarmung und Barmherzigkeit.

Eines Undren Bein entfinden, heißet nicht barmberzig fein. Recht barmberzig fein wil heißen: wenden eines Undren Bein.

#### 313.

### Anf Paetum.

Paetus, du und auch bein Weib lebet stets in einem Willen; Jedes wil das Undre sehn ehstes in das Grab vervöllen.

<sup>310. 1</sup> Bis, mhb. Imperat. (bis, wis), sei; noch jest im Bolksmund gebräuch: lic. (Bei Bürger: "Bis wohlgemuth und tummle bich.")

<sup>313. 2</sup> ehftes, eheftens, nächstens. I, 1, 90; 7, 48. III, 9, 55 u.a.m. — in bas Grab vervöllen, in bas Grab legen und mit Erde zufällen.

### Die Liebe.

Nenne mir den weiten Mantel, drunter alles fich verstedet. Liebe thuts, die alle Mängel gerne hüllt und fleißig dedet.

315.

### Drei Schädliche Dinge.

Spiel, Unzucht und ber Wein Läßt reich, ftart, alt nicht fein.

316.

### Neigungen.

Wer an Gauklern und an Narren seine Lust und Labsal hat, Kan fie an sich selbsten baben, wann er braucht ber Lüste Rath.

317.

### Wahrheit und Lügen.

Die Wahrheit ist ein Oel, (die Lügen Waßer), schwimmt Doch endlich oben auf, wie viel man Waßer nimmt.

318.

### Rath ohne Chat.

Unschlag, ber nicht Fortgang hat, Ift ein Wagen ohne Rad.

٦

#### Der Mai.

Diefer Monat ift ein Kuß, ben ber himmel gibt ber Erbe, Daß fie jepund seine Braut, kunftig eine Mutter werbe.

320.

### Bandprophezei.

Ber unster Belt sah in die Hand, Bas ift es, das er drinnen fand? Raub, Mord, Trug, Schinderei und Brand. Ihr ist das lette Necht erkannt.

321.

### An die Schweden.

Alles Inselt von dem Bieh, das ihr raubtet durch das Land, Asche von gesammtem Ort, den ihr setztet in den Brand, Gäbe Seise nicht genug, auch die Oder reichte nicht, Abzuwaschen innren Fleck, drüber das Gewißen richt; Fühlt es selbsten, was es ist; ich verschweig' es jest mit Fleiß, 5 Weil Gott, was ihr ihm und uns mitgespielet, selbsten weiß.

322.

### Beredtsamkeit.

Ein beredter Wund Hat oft viel gekunnt: Manchmal zum Berrichten Manchmal zum Bernichten.

<sup>290</sup> Brophezei, so bis ins 17. Jahrhundert (mhb. prophézse aus mittels . gr. προφητεία). — 4 das lexte Recht, das Todesurtheil. felt (aus Inshitt, Unshitt), Fett.

### Die nene Welt.

Beil ber Krieg die alte Belt hat zerftöret und verheeret, Berden neues Land, Stadt, Recht, Brauch und Sitten uns gewähret.

324.

Ergöklichkeit.

OF THE STRY OF MICHE

Ei, wie Schad' ifts um die Zeit, die mit Reimen ich verspiele! Uebler wurde reimen sichs, wenn mit Richtsthun sie versiele. Eine Ruh für Leib und Sinn ift gelaßen jedem zu; Jeder ruhe, wie er wil; ich beruh' in dieser Ruh.

325.

### Die driftliche Liebe.

Beiland war die Lieb' ein Feuer, warmer war ihr nüger Brauch; Run sie aber ist erloschen, beißt sie nur, als wie der Rauch.

326.

### Freunde.

Freunde pflegt man zu erwählen Nur nach wägen, nicht nach zählen.

327.

### Auf den unverschämten Calvum.

Calvus hat fo großen Schadel und noch bennoch kein Gehirne, Boller Stirn ift auch fein Schadel; bennoch hat er keine Stirne.

<sup>324. 4</sup> beruhen, fich befriedigt fühlen (acquiescere).

<sup>327. 1</sup> Der Rame bebeutet Rahlfopf. — 2 er hat teine Stirn, er tann sich sicht schimme. (Stirn, weil hier burch Erröthen bas Schamgefühl sich tundzgibt, vol. "eiferne Stirn", "bie Stirn haben" u. s. w.)

### Schmaroger.

Der Bäume Blätter wenden sich, wann Sonne wieder wendet. Der Heuchler Sinnen folgen nach, wohin ihr Gunner ländet.

329.

### Gesang aus & moll.

Daß sein Gesang aus lindem B Und nimmer nicht aus hartem geh, Muß machen, wer bei Hofe singt Und wil, daß alles lieblich klingt.

330.

### Auf Nasatum.

Nafatus, wie ein großer Herr, schickt, eb'er fummt, vor ins Quartier; Lakai und Trompter ift es nicht: die Nase kummt weit für ihm für.

#### 331.

### Anf Chrnsophilum.

Sehr reich biftu und auch fehr farg, Chryfophilus; mich buntt, Daß Gold, wenn es gefangen liegt, nicht mehr als Gifen bringt.

<sup>328. 2</sup> Günner (gebilbet von bem mbb. gunnen), Gönner. — länben, lanben (mbb.), fich menben. (Bom Wenben bes Pfluges am Enbe ber Furche.)

<sup>329. 1</sup> linbes B trefflich für: B-moll, im Gegenfat ju bem im folgenben Berfe gemeinten B-dur.

<sup>330. 1</sup> Rafatus, etwa Langnas.

<sup>331. 1</sup> Chryfophilus, Golblieb.

### Schnecken.

Bruber, tumm und iß mit mir. Haus und Wirth fol für bir ftebn; Doch iß nur ben Birth, bas haus mochte nicht zu halse gehn.

333.

### Die Verleumdung.

Wann uns die Verleumdung schlägt, heilen letlich gleich die Wunden, Wird, wie viel man Pflaster legt, immer doch die Narbe funden.

334.

### Slüchtige Beit.

Ber die Zeit verklagen wil, daß so zeitlich sie verraucht, Der verklage sich nur selbst, daß er fie nicht zeitlich braucht.

335.

### Das Glücke.

Ift unfer Glude ichwer? drudt, beugt und macht uns mube? Geduld! wir folugens felbst in unfrer eignen Schmiede.

336.

### Menschliches Elende.

Alsbald ein neues Kind Die erste Luft entfindt,

<sup>332.</sup> Ein Beifpiel, in welchem bas Sinngebicht auch auf bas Rathfel aussgebehnt ift.

<sup>333. 1</sup> leglich, julest, folieflich.

<sup>334. 1</sup> zeitlich, zeitig, früh, balb.

<sup>336. 1</sup> Alsbald, bier noch als Binbewort, jobalb.

So hebt es an zu weinen; Die Sonne muß ihm scheinen Den viermal zehnden Lag, Ch' als es lachen mag. D Welt, bei deinen Sachen Ift weinen mehr als lachen.

337.

### Ein Geiziger.

Ein Geiziger, der reich, der ist ein Bettler doch; Wie viel er immer bat, begehrt er mehres doch.

338.

### hofegedächtniß.

Was bei Hofe wird gefehlet, Das wird lange da gezählet. Morgen denkt man kaum daran, Was man heute wol gethan.

339.

## Nürenbergische gandelung.

Was zu Nürnberg wird gehandelt, Wird gewiß was Gutes jein; Denn gut Ding darf gute Weile: Wo es sich zum ärgsten wandelt Und mit Hoffnung nicht trifft ein, Gebe niemand Schuld der Gile.

5





### Cheure Ruh.

Deutschland gab fünf Millionen, Schweden reichlich zu belohnen, Daß sie uns zu Bettlern machten, Beil sie hoch dies Mühen achten. Nun sie sich zur Ruh gegeben Und von Unsrem dennoch leben, Muß man doch bei vielen Malen höher noch die Ruh bezahlen.

5

#### 341.

### Ein geranbter Auß.

Man meint, ein abgestohlner Auß sei minder angenehme? Der Ruß wird süßer, wenn man schaut, wie sie so schön sich schäme, Und was man leichtlich haben kan, ist selten gar bequeme.

342.

## Der jegige Friede.

Dreißig Jahr und brüber noch hat gewährt das beutsche Kriegen. Währt ber Friede breißig Jahr, lagt ihm jeder wol genügen.



### Ein rechtschaffener Friede.

Der Fried' ift nun gewiß, Ruchlofigkeit gewißer. Biel Frevler hat es noch und wenig rechte Büßer. Ist Friede da mit Gott, wird Friede Friede sein; Ist Friede nicht mit Gott, ist Friede nur ein Schein.

#### 344.

### Menschlicher Buftand.

Der Mensch bringt nichts bavon, wie lang er immer lebt, Als baß man ihn vergißt, gleich wie man ihn begräbt.

#### 345.

### Auf Cacum.

Cacus mar ein junger Schelm, ift ein alter, frommer Mann. Daß er anbers ift als mar, macht, bag er jest nimmer tan.

#### 346.

### Weiber-Berrichung.

Haus, Dorf, Stadt, Land und Reich wird Wolfarth bald gelosen, Bo Manner tragen Rod' und Weiber tragen Hofen.

347.

### Bofelauscher.

Bei hof ist tein Bolt starter Ms schlaue, schl me Rerter.





## Menschliche Irrthumer.

Daß ich irre, bleibt gewiß, allvieweil ein Mensch ich bin. Der nun mehr ist als ein Mensch mag mich durch die Hechel ziehn, Sonst werd' ich ihn von mir weg an sich selbsten weisen hin.

#### 349.

## Rathschläge.

Die Bögel fängt man so, nach dem man auf fie stellt. Der Ausschlag fällt nach dem, nach dem der Anschlag fällt.

#### 350.

## Menschliche Chorheit.

Wann teine Thorheit mehr wird fein, So wird die Menschheit gehen ein.

351.

## Bofeverdienft.

Wer dies bei Hofe hat gethan, Was man ihm nicht verdanken kan, Der geh bei Beiten selbst bavon, Der Haß ift sonst gewiß sein Lohn.



del steben, auch burchecheln, binterm

of Labourn

### Irdische Güter.

Die Güter dieser Belt hat nimmer keiner gar, Und das, was einer hat, bleibt nimmer, wie es war.

353.

## Dom Migbrauch der Singkunft.

Bas benkstu, lieber Gott, wenn jegund beine Christen In beinem Saufe bir nach ihres Ohres Luften Bestellen Sang und Rlang? Die trause Melodei Wird angestimmt zum Tang und füßer Bublerei; Die Andacht acht man nicht. Der geilen Brunft Gefieder Erwächst und steigt empor burch unfre freche Lieber, Der stille Beift erfitt. Wir boren viel Beidrei, Die Einfalt weiß nicht viel, obs füß, obs fauer fei, · Obs Thier, obs Menschen sind, die ohne Sinn fo klingen, Ob seufzen einer fol, ob einer so sol springen. 10 Man wiegert ben Discant, man brullet ben Tenor, Dan billt den Contrapunkt, man heult den Alt hervor, Dlan brummt den tiefen Baß, und wann es wol fol klingen, So flingt es ohne Wort, wil feine Meinung bringen; Man weiß nicht, ob es Dank, man weiß nicht, ob es Breis, 15 Man weiß nicht, obs Gebet und mas es sonsten heiß. Bas bentstu, lieber Gott? Bann wir fo fehr uns regen Und sagen doch gar taum, mas uns ist angelegen? Wir höhnen dich nur mit, daß wir zu dir so schrein, Und wollen, was es fei, doch nicht verstanden sein. 20

<sup>352. 1</sup> gar, ganglid, völlig.

<sup>353. 3</sup> kraus, verschnörkelt, bunt verziert, Gegensatz gegen das Einfache, Getragene. — 7 erfist, vermag sich nicht zu erheben. — 11 wiegern, wiehern. — 12 billt, veraltet für bellt. — 14 Sinn: man vermag den Inhalt nicht herauss zuhören. — 18 Sinn: woran uns gelegen ist, was wir wünschen.

### Auf ein Bweifel-Kind.

Du seift bem Bater gleich; da sagt ber Bater: nein. Die Mutter saget: ja. Der Mutter stimm' ich ein.

#### 355.

### Das kranke Alter.

Beil Alter eine Krankheit ist, so kan man dem vergeben, Der uns den Tod hat angewünscht und nicht ein langes Leben.

#### 356.

## Gekrönte Poeten.

Einen zum Boeten frönen, Hält man heute für verböhnen; Gebet ihnen für das Kränzen, Was im Beutel pflegt zu glänzen; Dieses bringt, ihr hohen Leute, Euch viel Namen, ihnen Beute. Lorber Blätter fünnen schmücken, Aber nicht gar hoch entzücken; Rosenobel können zieren Und den Geist zum höchsten führen.

10

5

#### 357.

## hoheit und Demut.

Man sieht gemeine nicht, daß Chr' und Demut gleiche; Bielmehr, wann jene steigt, daß diese meistens weiche.

<sup>354.</sup> Zweifel-Rind fagt Logau fehr bezeichnend von einem Rinde, beffen echte Geburt angezweifelt wird. — 2 einftimmen, beiftimmen.

<sup>356. 9</sup> Rofenobel, eine ehemalige englifche Golbmunge, auf beren eine Seite eine Rofe geprägt mar; ihr Berth überftieg 6 Thir. preuß.

<sup>357. 1</sup> Bgl. Rr. 242, Anm. 2.

### Chre und Soffart.

Mancher meinet, Ehr' und Burbe scheine nicht an ihm hervor, Wenn sie nicht sei ausgestellet auf ber Hoffart Berg empor.

359.

## Bescheidenheit.

Bodurch wird Burd' und Glud erhalten lange Zeit? Ich meine durch nichts mehr, als burch Bescheibenheit.

360.

### Sittsamkeit.

Je heller Feuer brennt, je minder Feuer raucht: Je mehr bei einem Wig, je mehr er Glimpf gebraucht.

361.

### Verchrungen.

Wer mit Gaben tampfen wil und wil haben Sieg und Blude, Schieße nicht mit kleinem Loth, schieß' aus einem groben Stude.

362.

### Don Opitio.

Der beutschen Dichter Helena, bes Opis seine Leier, hat zwar viel Buhler stets gebabt und, wie man meint, auch Freier:

<sup>360. 1</sup> Bgl. Ar. 219, Unm. ?. — 2 Sinn: befto mehr ift an einem Bis. — Glimpf (mbb. gelimpf), iconenbe Rudficht.

<sup>361. 2</sup> Loth, hier: Blei, Rugel. - Stud, Gefdus.

5

Mich bunkt, daß ihre Jungferschaft noch richtig sei und rein, Und der, der ihr gehören wird, wird noch von dannen sein.

363.

### Gute und Bofe.

Böf' und Gute läßt Gott wallen Auf des Lebens frummer Brude; Nicht daß jen' ihm wolgefallen, Daß er sie zur Buße lode: Wir, die wir für Keher schähen, Wollen wir vom Leben jagen, Nicht mit Lebren an sie sehen, Noch, wie uns Gott, sie vertragen.

364.

### Zweifüßige Efel.

Daß ein Efel hat gespracht, warum wundert man fich boch? Geh' aufs Dorf, geh' auf ben Markt; o fie reden heute noch.

365.

### Verftorbene Frennde.

Sollte Krieg nicht alles freßen, mußten bisher feste Bläße (Selten hat es viel geholsen) sichern unfre besten Schäße: Nun der Friede triumphiret, holen wir die besten Sachen, Daß wir sie zu unserm Brauche wieder können nüge machen. Unfre Freund' und unfre Kinder, Schäße, die wir Gott gegeben, Saßen in der blauen Feste billig wir bei Gotte leben; Friede, wann er gleich der schönste, kan die Welt doch nimmer stiften, Daß er frei sei von dem Sterben und von tausend Unfalls Giften.

<sup>362. 4</sup> von bannen, entfernt.

<sup>363. 7</sup> an jemand fegen, herantreten, auf jemand einbringen.

<sup>364. 1</sup> gefpracht, gefprocen; gebilbet von ber Form (pracen (mu. spischen).

#### Die Welt ein Garten.

Sin Garten ist die Welt; der Mensch der ist ein Kraut; Drin Unkraut man viel mehr als nute Kräuter schaut.

#### 367.

# An eine fürftliche Person über Ihro Fürftl. Gnaden Geburtstag.

Fürstin, Ihr gabt dieser Welt eure Zier und euer Leben, Da den Engeln gleich ihr Fest pslegt die Christenheit zu geben; Dann ihr solltet, wie ihr seid, durch der Schönheit reinen Schein, Durch die Tugend, durch die Gunst unsres Landes Engel sein. Engel, diesem Engel dient! den uns Gottes Treu verehret, Dem hier Würde, Leben, Heil und dort Ewigkeit gehöret; Engel, diesen Engel schützt! durch der Flügel sichres Dach Führet volles Enügen zu, führet weg all Ungemach.

#### 368.

### Merkzeichen des Gemüthes.

Bas an bem Manne fei, weist feiner Augen Schein, Sein Amt, ein Beutel Gelb und bann ein Becher Wein.

#### 369.

### Krieg.

Der Krieg macht Sinnen voller Lüfte, Die Länder aber öb' und wüfte; Bann aber dieses nur nicht wär: Er machet auch den himmel leer.

<sup>367.</sup> Anna Sophia, Gemahlin Herzog Lubwig's IV. von Brieg. — 2 gleich tft nicht mit Engeln zu verbinden. — Demnach wäre fie den 13. October, am Lage Angelus, geboren.

## Geradegu.

Ich bin nicht wol gewandt, ich muß nur bleiben stehn, Da wo ich nicht vermag geradezu zu gebn.

371.

### Auf Vulpiam.

Bulpia weint um den Mann, weinet Tag und weinet Racht; Rur daß ihrer Seufzer Wind bald die Thranen truden macht.

372.

## Ueber das Feber einer fürftlichen Person.

Unfre Fürstin lieget frant; Benus hat ihr dies bestellt, Die, so lange jene blaß, sich für schon nun wieder halt.

373.

## Wager und Wein.

Es kan, wer Waßer trinkt, kein gut Gedichte schreiben; Wer Wein trinkt, kriegt die Gicht und muß erschrecklich schreien. Es sei nun, wie ihm wil; eh mag das Dichten bleiben, Eh daß ich so sol tief in Gichten hin gedeihen.

<sup>371. 2</sup> ihrer Seufzer Bind, die Sehnsucht nach einem andern Manne.
372. Feber (lat. febris), bei Logau häufig für Fieber. — 1 bestellen, anordnen, vgl. II, 3, 57.

### hofelente.

Der zu hause sog die Alauen, wil bei hofe völlig prafen. Die noch wieder hungern werden, muß man sich nur völlen lagen.

#### 375.

## Crene Bofediener.

Der ben herren um hilft ftogen, dieser ist ein treuer Diener: Der ben herren auf hilft heben, dieser gilt nicht einen Wiener.

#### 376.

## Fürftenfreundschaft.

Weil Fürsten Menschen sind, die doch der Menschen Bestes, Die Freundschaft, kennen nicht, weil Herschaft nicht viel Festes Bon Bund und Treuen hegt, so iste natürlich Ding, Daß auch ein Fürstensinn nach diesem Guten hing. Um Wählen sehlt es nur; sie pslegen die zu tiesen, Die mit gemalter Jung' und krummem Knie sich wiesen; Bei welchem freies Wahr, der Freundschaft Seele, wohnt, Der bleibt von ihrer Gunst gar sicher und verschont.

#### 377.

## Der Offenbarung Johannis Prophezei.

Benn man noch fünf Jahr wird von hinnen gählen, Sol die Welt nicht mehr Gottes Kirche qualen.

<sup>374. 1</sup> bie Klauen faugen (vgl. bie fprichwörtliche Rebensart: "Hungers pfoten faugen"; bas Gleichniß ift vom Bären genommen, ber, wenn er hungrig ift, an ben Pfoten faugt, vgl. Frisch, II, 57).

<sup>375. 2</sup> Biener, eine geringe Scheibemunge.

<sup>376. 6</sup> gemalt, hier in ber Bebeutung von unwahr, täuschenb. — 7 Bahr, Bahrheit, vgl. Nr. 257, Anm. 33.

<sup>377.</sup> Bgl. Rr. 320.

Ei, ich gebe zu fünf und noch fünf Jahr, Bin gar wol vergnügt, so es dann wird wahr. Ob es Gott geliebt, war der beste Handel, Daß sich hier in dort ehstes fröhlich wandel.

5

378.

#### Das Glücke.

Es blüht, dorrt, scheint und bricht — ei, Lieber, sage: mas? Das Glück jest wie ein Gras, das Glück jest wie ein Glas.

379.

### Das gewandelte Dentschland.

Deutsche Sinnen sind gefallen, deutsche Reden sind gestiegen; Scheint also, man laß an Worten mehr als Thaten ihm genugen.

380.

#### Morte.

Der Mensch hat zuvoraus für andren Thieren allen, Daß er tan sagen bier das, was ihm eingefallen: Fürwahr, wir brauchen jest rechtschaffen diese Gabe, Daß unser ganzes Thun als Worte nichts nicht habe.

8

<sup>377. 5</sup> geliebt, beliebt. - 6 ebftes, eheftens, nachftens.

<sup>378. 2</sup> jest - jest, balb - balb.

<sup>379. 2</sup> ibm, fic.

<sup>389. 1 3</sup>uvoraus, voraus. — 2 rechtschaffen, auch jest noch in biesem inchicen Sinne: pflichtgetreu, getreulich. — 4 nichts, nichts als Barte. Bod. Rr. 230. Anm. 1.

### Begoldete Aleider.

Gold und Silber in dem Beutel, Gold und Silber auf dem Aleide; Dieses ift der Hoffart Schwindel, jenes hilft aus Noth und Leide.

#### 382.

#### Modedamen.

Bas weiland Metra thät, thun jest die Modedamen, Die so viel Art, Gebrauch und Sitten an sich nahmen; Zwar jene suchte Brot, den Hunger so zu stillen; Doch dunkt mich, daß auch die den Beutel wenig völlen.

#### 383.

## Bofefliegen.

Großen herren wehret man Sommerszeit die Fliegen; Die am meisten an sich ziehn, bleiben aber liegen.

#### 384.

### Unterdrückter Adel.

Wie daß der Ritterstand so sehr jest wird gedrück? Beil er zu mager ist und Städte mehr nicht spickt.

<sup>382. 1</sup> Metra, richtiger Mestra ober Hypermestra, ließ sich von ihrem Bater Erpsichthon immet wieber als Sklavin vertaufen, nachdem sie ihren herren unter verschiebenen Gestalten entslohen war, um ihn durch ben Erlös vom hungertobe zu retten, zu dem ihn ber Zonn der Demeter bestimmt hatte.

<sup>384. 1</sup> Bie baß, eine bei Logau febr beliebte Ellipfe: wie fommt es, baß -

## Boshaftige Leute.

Man meint, daß auf den Dörfern nur find Nattern, Kröten, Schlangen; Mit diesen Würmen ist man mehr in Städten noch befangen. Dort weichen sie, wann sie man jagt, und flieben in die Löcher; hier finden sie sich um uns ber im Haus, auf Gaß', in Glächern.

#### 386.

## Fruchtbare Verwüftung.

Da sonste nichts fast wuchs, wuchs was doch reich herfür, Wobin man nur gesehn? Ei was? Gin Kavalier.

#### 387.

#### Cottes Wort.

Bann Gottes Kirche man weift in gewiffe Schranken, Bo, wie Gott wohnen foll, furwahr fo gibte Gebanken.

#### 388.

## Der natürliche Mensch.

Ein Maulmurf in dem Geistlichen, im Weltlichen ein Luchs, Gin Giel in dem Rütlichen, im Schäblichen ein Fuchs Ift jeder Mensch, der seinen Geist, Der himmlisch ist, mit Erde speist.

<sup>385. 2</sup> befangen, umfangen, umwunben. - 4 Glader (Pl. von Glad, I, 10, 9, mbb. gelaege, bas Liegen), Gelage.

<sup>386.</sup> Bezieht fich auf bie zahlreichen Abelverleihungen nach bem Dreitige jährigen Rriege. — 1 was, etwas.

## hofeschminke.

Biel kuffen, wenig herzen, Arg meinen, höflich scherzen Ift so des hofes Spiel; Das spielt man täglich viel.

390.

## Die Bergens-Kirche.

Man tan zwar alle Rirchen schließen, Doch nie die Rirchen im Gewißen.

391.

### Die Krone des Jahres.

Gott krönt das ganze Jahr: Mit Kräutern pflegt im Lenzen, Mit Blumen pflegt der Kranz im Sommer für zu glänzen, Der Herbst: und Winters: Kranz ist jener Frucht und Wein, Und dieser weiße Seid' und Cristallinen: Schein.

392.

### Weisheit der Alten.

Bann ber Leib nimmt ab, nimmt Berstand bann zu; Seele hat als vor mehr vom Leibe Ruh.

<sup>391.</sup> Man vergleiche hiermit bie vielfach interpretirte Stelle in Schiller's "Clode": "und führen bas betrangte Jahr". — 3 jener, nämlich ber herbfitrang.
392. 2 mehr, b. b. mehr als vorber.

### Wiederzins.

Bins von Bins ift nicht erlaubt, außer in ber Frauen Schulb, Da ber Mann, wie viel er gablt, immer bennoch hat gesollt.

394.

## Wäschhaftig.

Ein Plaubrer stiftet Haß, pflegt Freundschaft zu verstören; Wer nichts verschweigen tan, fol billich auch nichts horen.

395.

#### Diel Welten.

Wo jeder Stern ift eine Welt, o welch ein haufen Welten! Beil eine nicht gar viel ift werth, was werden viele gelten?

396.

### Dankbarkeit gegen die Schweden.

Bas werben doch um ihren Krieg für Dank die Schweden haben? Bir wünschen, daß Gott ihnen gibt, so viel, als uns fie gaben.

397.

### Gold-Kunft.

Aus dem talten Norden : Loche tam der handgriff, Gold zu tochen, Da die Kunftler für ihr Rupfer tamen deutsches Gold zu suchen:

<sup>393.</sup> Biebergins, Bins von Bins. - 2 follen (lat. debere), foulbig fein.

<sup>394.</sup> Bafdhaftig, fowarhaftig. — 2 billid, mit Redit.

<sup>397.</sup> Golb=Runft, Die Runft Golb zu machen, Aldomie.

Deutsches Blut mit deutscher Asche wohl vermischet kunnte machen, Daß den Künstlern ward zu Golde Glauben, Treu und alle Sachen.

398.

## Beförderung.

Beständig schwebt, Wen Gott erhebt; Wer selbsten steigt, Wird bald geneigt.

399.

## Arieg - und Friedens - Werke.

Krieg der macht aus Bauern Herren; ei, es war ein guter Handel. Friede macht aus Herren Bauern; ei, es ift ein schlimmer Wandel.

400.

## Schriftverständige.

Ihr Geistlichen, ei meßet mir kein Böses sonsten bei, Drum daß von euch, die ich sonst ehr', ich sondrer Meinung sei. Mich dunkt, ihr habet alle gern ein wenig Regiment, Und daß ihr, wann ihr überzeugt, nicht gerne dies bekennt.

401.

## Frangöfische Sprache.

Wer nicht frangöfisch fan, Ift tein gerühmter Mann.

<sup>398. 4</sup> geneigt, gebeugt, gebemuthigt.

<sup>399. 1</sup> herren, val. Mr. 386.

<sup>400. 2</sup> Darum bag, beshalb meil. - fonbrer, befonberer.

Drum mußen wir verdammen, Bon denen wir entstammen, Bei denen Herz und Mund Alleine deutsch gekunnt.

5

402.

### Anf Annam.

Bei einem Kranken wachen bis Morgens drei bis vier, Sagt Anna, muß ich laßen, es geht nicht mehr mit mir. Bei einer Hochzeit tanzen bis Morgens drei bis vier, Kan Anna noch wol schaffen, da geht es noch mit ihr.

403.

## Gekaufter Rath.

Rath gekauft um Geld, bringt Reu; Rath bringt Nut, gelehnt von Treu.

404.

Brüder.

Brüder haben ein Geblüte, Selten aber ein Gemute.

405.

## Sofe - Werkzeng.

Mäntel zum Bebeden, Larven zum Berfteden, Rode zum Bertleiben; Scheeren zum Beschneiben, Bangen zum Berzwiden, Breffen, auszubrüden, Bensel zum Bergolden, Blasen zum Befolden, Bulster, einzuwiegen, Brillen, zu Bergnügen, Fechel, Wind zu machen: Mehr noch solche Sachen Sind bei Hof im Hausen; Niemand darf sie kaufen.

10

406.

## Derftand.

Es geht für Kunst Berstand Beil dieser jen' ersand; Ber nicht versteht ihr Ziel, Den bilft die Kunst nicht viel.

407.

## Kluge Weiber.

Gin Beib, bas mehr versteht, als sonst ein Beib wol fol, Die mag wol was verstehn, brauchts aber selten wol.

408.

### Franenlift.

Weil Eva mit der Schlang' umging Und neben ihr den Abam fing,

<sup>405. 7</sup> Benfel, Binfel. — 8 Bla fen, aus Thierblafen angefertigte Gelbbeutel. — 11 Fechel, Fächer. — 13 im haufen, haufenweife, gablreich (vgl. "tommet zu hauf").

So hat fie ihren Töchtern auch Berlagen Lift und schlauen Brauch.

409.

### Spötter.

Wer andrer Leute höhnisch lacht, Der habe nur ein wenig Acht, Wer hinter ihm ihm gleiches macht.

410.

### Das Alter.

Für Zeiten ftunden Junge den Alten höflich auf, Jest beißt es: Junger, fige, und alter Greiner, lauf.

411.

## hoffnung und Jurcht.

Furcht und hoffnung sind Gespielen; Diese wird geliebt von vielen; Und wer dies' ihm hat genummen, Dem ist jene selbsten tummen.

412.

### Buchthüter.

Ein hüter, der die Beiber für Schand in Obsicht nahm, War keiner nimmer treuer als tugendhafte Scham.

<sup>408. 4</sup> verlaßen, hinterlaffen.

<sup>410. 1</sup> ben Alten, vor ben Alten. - 2 Greiner (von bem mbb. grinen, abb. krinen), murrifcher, misvergnugter Menich.

<sup>412. 1</sup> Obfict, Mufficht.

## Geiftlicher und weltlicher Glanbe.

Man merkt, wie gegen Gott der Glaube sei bestellt Aus dem, wie Glaub' und Treu man seinem Nächsten halt.

414.

## gand und Tren.

Beiland war die Hand Unster Treue Band; Jeht legt ihre Stricke Durch die Hand die Tücke.

415.

## Gunft und Abgunft.

Bei hofe kan man zu der Gunft langsam dringen, Bei hofe kan man von der Gunft leichtlich springen.

416.

### freunde.

Rühmlich ift es, Freunde baben; Alaglich, durfen ibrer Gaben.

417.

### Wein-Freunde.

Die von bem Beine Sind worben beine.

<sup>413.</sup> Abgund, Umpund. 416. I barten bebeten.

Sind nur zum Scherzen, Sind nicht von Herzen, Sind zum Behagen Nur für den Magen.

5

#### 418.

## Ein ungefalgen Gaftgebot.

Bo Wirth, wo Gaft, wo Roft nicht recht gefalzen find, Da tan es leichte fein, ein Efel bag fich findt.

#### 419.

### Die tapfere Wahrheit.

Ein tapferer Helbenmut ist beser nicht zu kennen, Als wann er sich nicht scheut, schwarz schwarz, weiß weiß zu nennen, Der keinen Umschweif braucht, der keinen Mantel nimmt, Der Allem gegen geht, was wider Wahrheit kummt.

#### 420.

## Freie Rünfte.

Daß die Länder ausgepländert, ift noch etwa zu verwinden: Schade! schade! daß die Sinnen sich so leer von Lehre finden.

#### 421.

### Reime.

Werben wo nicht meine Reime wol in fremben Ohren klingen, Mußen Frembe nur gebenken, es gescheh' auch ihren Dingen.

<sup>421. 1</sup> wol, hier als Abj. zu verstehen, gut, vortrefflich. — 2 gewenten, baran benten, bebenten.

Beil die Borte wie die Menschen haben auch ihr Baterland, Gelten sie nur da am meisten, wo sie lang und wol bekannt.

#### 422.

## Reich und grob.

Wo ber Gelbsack ist baheim, ist bie Kunst verreiset, Selten baß sich Bißenschaft, wo viel Reichthum, weiset. Ob nun gleich ein goldnes Tuch kan den Gel deden, Sieht man ihn doch immer zu noch die Ohren recken.

423.

## Speise und Trank.

Wann die Kinder esen Brot, Werden ihre Wangen roth. Wann die Alten trinken Wein, Bflegt die Rase roth zu sein.

#### 424.

## Ein Mensch des andren Wolf.

"Meine Dienste", jagt die Belt; aber Dienste, die fie thut, Sind so nute, wie der Dienst von dem Bolfe Lammern gut.

425.

### Ein Frosch.

Die Stimm' ift groß, ber Mann ift flein; Bas nabe nichts, bat ferne Schein.

<sup>422. 4</sup> reden, hervordren (1931. 1, 3, 30).
436. 2 D. h. was in der Rühe fich als ein Riches erweitz, ericheint oft von fern debeutend.

### Dreierlei Geis.

Geld: Luft: und Chren: Beiz macht, daß die ganze Welt So arm ist an Gebieg und nichts von Heil behält.

#### 427.

#### Fremde Rleider.

Frembe Kleider schimpfen uns; weil sie aber so gemein, Muß alleine sein ein Narr, wer es nicht wil mite sein. Frommer Sinn in fremder Tracht bringt alles wieder ein.

### 428.

## bon meinen Reimen.

Hat jemanden wo mein Reim innerlich getroffen, Daß er zörnt und grimmig ist, ei, so wil ich hoffen, Daß er sich und nimmer mich schelten wird Berräther, Weil er selbsten Kläger ist, wie er selbsten Thäter.

#### 429.

### Die Liebe Gottes.

Daß wir unsern Gott zu lieben Uns so schlecht und übel üben, Macht, daß uns so wol wir üben, Uns in allem selbst zu lieben.

<sup>426. 2</sup> Bgl. Nr. 259, Anm. 4.

<sup>427. 2</sup> mite (mbb. mite, abb. miti), jufammen, mit.

<sup>428. 2</sup> gornen (von einem mnb. zornen, mbb, zurnen), jurnen.

## Allgemeine Arznei.

Moses gab so viel Gesetze niemals, als die Aerzte geben Deme, der gesund wil bleiben, wil auch gerne lange leben. Schweiß und Maß in deinem Thun und die Gottesfurcht dabei, Dich zu halten lange frisch, sind genugsam diese drei.

#### . 431.

## Grabschrift der Erömmigkeit.

Frommes liegt in Grabes Racht, Böjes bat es umgebracht, Frevel erbte jeine Habe, Tanst bafür ibm auf bem Grabe.

#### 432.

### Bücher.

Boje Bucher tugen auch guten zu ber Gegenprobe. Finftres macht, bag besto mehr jedermann bas Liechte lobe.

#### 433.

### Don meinem Buche.

Ist in meinem Buche was, das mir gaben andre Leute, Ist das meiste doch wol mein und nicht alles fremde Beute. Jebem, der das seine kennt, geb ich willig seines bin, Weiß wol, daß ich über manches bennoch Eigner bleib und bin: Iwar ich geb auch gerne zu, daß das meine boses beiße; Gar genug, wann fremdes Gut recht zu brauchen ich mich fleiße.

<sup>430. 4</sup> Conftr.: Diefe brei find genug, bid lange friich ju balten.

<sup>432. 1</sup> tugen (mbb. tugen, Praf. touc), taugen.

<sup>433. 6</sup> Gar genug, es genügt mir völlig, wenn ich ic. - fleißen imbr. vlicen, abb. flican), beffeißigen.

### Chätiger Glaube.

Db feinen Glauben gleich ein jeder schätzt und preift, Glaubt doch am besten ber, am besten der es weist.

#### 435.

### Menschliche Weisheit.

Sie sei gleich wie sie wil, die Weisheit in der Zeit, So steckt sie doch zu tief im Bust der Citelkeit.

#### 436.

## Bweierlei Nacht und zweierlei Cag.

Zwei Nächte hat der Mensch, der Mensch hat zwene Tage, Drauf er sich freue theils, theils drüber sich beklage. Der Mutter Leib ist Nacht; das Grab ist wieder Nacht. Geburt gibt einen Tag, wie Tod den andren macht. Die erste Nacht und Tag ist voller Noth und Leiden; 5 Der Tag nach letzter Nacht bleibt voller Heil und Freuden.

#### 437.

### Saulheit.

Ein Ballon fleugt ungeschlagen nimmer, ob er gleich voll Wind. Manche sind zu faul zu Ehren, ob sie gleich begabet sind.

<sup>434. 2</sup> meift, zeigt, sc. burch bie That.

<sup>436. 1</sup> amene (mbb. zwene), amei.

## Menschlicher Wandel.

Unfers Lebens ganzer Wanbel steht im Lernen und Bergeßen; Das Bergeßen nur und Lernen wird gar selten recht gemeßen. Was vergeßen solte bleiben, wollen wir am liebsten wißen; Was gelernet solte werben, wollen wir am liebsten miffen.

#### 439.

## Die deutsche Sprache.

Deutsche muben sich jest boch, beutsch zu reben fein und rein; Wer von Gerzen rebet beutsch, wird ber beste Deutsche fein.

#### 440.

## Priefterliche Gebete.

Gebet! sprechen manche Priester, soll Gebet für euch man sprechen. Scheint es doch, daß ihre Seufzer nach dem Thaler find zu rechen.

#### 441.

## Göttliche Verordnung.

Wer die Uhr gleich nicht versteht, Merket dennoch, wie sie geht: Gottes Rath, den wir nicht kennen, Müßen dennoch gut wir nennen.

## Cifrige Geiftliche.

Wie ein ottomanisch Kaiser, wollen Geistliche regieren, Der, den Scepter zu versichern, läßt die Brüder strangulieren: Also sie in Glaubens-Sachen wollen herrschen und die Brüder Lieber räumen von dem Brote, wann sie ihrem Wahn zuwider.

### 443.

## Wehr-, Lehr-, Nahr-, Beer-Stand.

Wehr:, Lehr:, Nähr:Stand — jeder Stand hat sein eigen Ehr in sich; Nimm W, L und N weg, lehrt der Name solches dich; Nur der Heer:Stand, der bisher andrer Stände Henker war, Hat bei Ständen keinen Stand, ist an Ehr und Namen baar.

#### 444.

### Das Gefichte.

Gott sei Dank für mein Gesichte! Der verleih, daß ich es richte Mehr aufs blaue himmelzelt, Als den Schmut ber schwarzen Welt.

#### 445.

### Verleumder.

Wer Verleumbung bort, ift ein Feuereifen; Wer Berleumbung bringt, ift ein Feuerstein. Diefer wurde nichts können thun und fein, Wollte jener nicht hilflich ihm sich weisen.

<sup>442. 1</sup> Bgl. Rr. 8, Anm. 5. - 4 raumen, entfernen.

<sup>445. 1</sup> hören, anhören. — Feuereifen, der Staft, dem man durch Ansichlagen mit dem Feuerstein Junten entlockt. — 4 hilflich, behülflich.

Logau.

## Freien oder i

Rummt von Freuen freien ber? Wie b na Lusse Richt bas Freuen fummt von Freien ber, t na manen in bem Ropfe?

Rummt von Freien freien ber? Wie daß manchem armen Jrin Frei zu walten, frei zu ichalten, Freibeit bleibt für keinen Preiet? Freien ift nur einzurechen in den Zedel berer Dinge. Die zu kennen, die zu bandeln, man auf Treu und Glauben ginge.

#### 447.

## Die Liebe Gottes und der Wett.

"Ber ins Berge Gent mil fagen. Muß bie Belt beraufen lagen: Gon muß ber beraufen lagen Ber mis Berge Belt mil fagen.

#### 448

### Porterri.

Mer durch Triben Kieben mi baben: fin übe nießen: Mer durch Triben duft nu baben fan de brisken: Mer da denker verd au verden durch das Tufraen. Lider ihne vos iom fimmer om nu midden.

#### ++1

### Die dentide Incade.

In die der der Gebende vonne in Wie der fer dem Sond ferein nicht. Ben dem nehrfen John der Weit von der Lieben, liebeläch speicht:

ender i till ermenen. Samt minant framskrivet bod bled Marke — 1916 and end i, de and ermann. — « E deen, bod in bod Marketing bod endelsen

<sup>2011. 15</sup> to 100 . Com

### Undank gegen Gott.

Bott hat seinen Sohn gefandt, uns zu retten aus ber Roth.

Noth hat seinen Sohn erbarmt, drum zu leiden bittren Tod; Tod wird schlecht von uns bedantt, mehrentheils mit Fluch und Spott; Spott darf leichte rechnen so ewig mit Spott, Tod, Noth, Gott.

#### 451.

### Alles auf Gott.

Mir nicht, wann ich bin geboren, bin ich, sondern meinem Gott. Mir nicht, wann ich wieder sterbe, sterb ich, sondern meinem Gott. Mir nicht, wann ich etwas habe, hab ich, sondern meinem Gott. Mir nicht, wann ich etwas werde, werd ich, sondern meinem Gott.

#### 452.

### Leib und Seele.

Ift die Seele Wirth und ber Leib ihr haus, Wie daß biefes dann jenen oft jagt aus?

#### 453.

## Frankreich.

Frankreich hat es weit gebracht; Frankreich kan es schaffen, Daß so manches Land und Bolk wird zu seinen Uffen.

## Grabschrift eines lieben Ehgenoßens.

Lefer, steh, erbarme bich bieses bittren Falles! Außer Gott war in ber Welt, was hier liegt, mir Alles.

#### 455.

### Freund und feind.

Gin Freund, ber nie mir hilft, ein Feind, ber nichts mir thut, Sind beib' in einer Zunft, find beibe gleiche gut.

#### 456.

### Leichtgläubigkeit.

Wer nichts nicht glaubt, glaubt gar zu wenig; wer Ales glaubt, glaubt gar zu viel. Behutsamkeit hilft allen Dingen; im Mittel ift das befte Ziel.

#### 457.

### Don meinen Reimen.

Daß immerdar mein Reim, das sag ich nicht, recht lause; Ich schließe mich nicht ganz in Schranken, die der Hause Der Reimenkunstler baut: — daß lang für kurz, für lang Das kurz, das glandt ich wol, zu Zeiten schlich und sprang; Zu Zeiten sagt ich was im Kummer, was in Eile, Zu Zeiten hat ich kurz, zu Zeiten lange Weile. Wann nur der Sinn recht fällt, wo nur die Meinung recht, So sei der Sinn der Herr, so sei der Reim der Knecht.

<sup>456. 2</sup> Mittel, Mittelmeg. 457. 5 mas, etwas.

### Werke des Christenthums.

Den Höchsten zu loben, den Nächsten zu lieben, Sind Stude, drauf Chriften sich eignet zu üben, Sind Stude, die Chriften hier unten anheben Und völlig dann wirken im oberen Leben.

#### 459.

#### Don meinen Reimen.

So ich meinem Reim erlaube hin zu springen in die Welt, Thu ich solches, weil sein Wesen auf die Prob' ist vorgestellt. Dann zwei Hundert derer sind außen schone bei viel Jahren, Und ich seh in fremder Schrift, daß sie wol gastieret waren.

#### 460.

### Alte Bitten.

Bie es scheint, tummt altes Wesen fortmehr wieder mas zu rechte; Die im Kriege waren Herren, werden jest im Friede Knechte.

<sup>458. 2</sup> Es eignet fic, es past, es foidt fic. (Schiller braucht eignen für angehören: "nur ber Rörper eignet jenen Rächten", 3beal und Leben; vgl. Logau: "was euch nicht eignet", 2. Zug., 100, B. 10.)

<sup>459. 2</sup> vor, vorher, früher. — 3 Der Dichter meint die erste Sammlung seiner Sinnsprüche aus dem Jahre 1638, deren Juhalt von andern vielsach ausgebeutet worden ist. — 4 ga stieren, Aufnahme gefunden haben. Reuerdings ist eine Angahl Logau'scher Sinngedichte von Longfellow in Englische überset worden ("Poetical Works of Longsellow", London, Warne, 1868, S. 576 — 578; 12 Anwaren.)

<sup>460. 1</sup> fortmehr, fortan, von nun an. — was, etwas, ein wenig.

#### Gebete.

Wann du denkst zu beten, denke sleißig dran, Was du denkst zu reden, wen du redest an, Wer du bist, der redet: sonsten ist gewiß, Daß es Lippen=Rede, nicht des Herzens hieß.

#### 462.

## Bweierlei Rindheit.

Der Mensch wird erstlich jung und nachmals alt ein Kind; Sark, Grab ist hier, was dort ihm Bette, Windeln sind.

#### 463.

### Das gewandelte Deutschland.

Die Deutschen wußten wenig für Zeiten von bem Golbe; Sie trugen Treu und Glauben für allem alle Hulbe. Jest wißen Deutschen wenig vom Glauben und von Treue, Sie bienen mehr bem Golbe, bann Gott, ohn alle Scheue.

#### 464.

### Güter.

Daß man ohne Sorgen lebe, forgt man stets um Gut und Geld, Das boch ben, ber es erhalt, immerbar in Sorgen halt.

<sup>463. 2</sup> D. b. fie liebten vor allem Treue und Glauben. - 4 bann, benn, als.

## Ein Rathsel und seine Lösung.

Die Mutter frist das Kind; Daß dieser Stamm vergeh, Frist ihn die Erd und Wind: "Es regnet in den Schnee."

**4**66.

### Don meinen Refern.

So mirs gehet, wie ich wil, Bunsch ich Leser nicht zu viel. Denn viel Leser sind viel Richter; Bielen aber taug fein Tichter.

467.

### Ein Richter.

Nach Bersonen muß mit nichten, Nach der Sache muß man richten, Wer die Sachen recht wil schlichten.

468.

Anne Sofie, Herzogin, verfest: Sonne zog in eine Sahrt.

Anne Sofieh, Herzoginne, verfest: Geh, o feine Sonnen-Bierrath.

Sonne, die das Land vergoldte, wo das fromme Strelig steht, Bog in eine Fahrt von neuem, wo den Oberrand erhöht

<sup>467. 3</sup> folichten, glatten, ausgleichen.

<sup>468, 1</sup> Anna Sophie, bie Gemahlin herzog Lubwig's IV. von Brieg, war aus Redlenburg-Strelis geburtig.

Brieg, das Biafteer Haus; allda fteht fie lieblich ftille, Streuet lauter Gut' und Gaben, fünkelt, strahlet in der Bölle. Geh, o Sonne, feine Sonne, geh uns nun und nie zur Ruh. Sonnen Bierrath, selbsten Sonne, wirf uns immer Strahlen zu!

Sonne, die am himmel lacht, lachet biefer Sonne wegen, Gibt der Schwester halben uns klärern Blick und reichern Segen. Sonne, die die Zeiten theilet, theilet Amt und Regiment Mit der Sonne, die von Strelit gütig sich zu uns gewendt. 10

#### 469.

### Seele und Leib.

Seel' ift ein Gefangner, Leib ift ein Gefangniß; Ber ben Leib vergartelt, gibt ber Seele Drangniß!

### 470.

## Ein Freund.

Beiftu, wer ein guter Freund wirklich ift und billich heißt? Der fich, wann bu ihn nicht fiehst, beinem Namen Freund erweist.

### 471.

### hofebrauch.

Also ists bei Hofe Brauch: Der hat Wärmbe, jener Rauch.

<sup>468. 8</sup> flarer, abnlich wie Goethe fagt: garter.

<sup>469. 2</sup> Drangnis, Bebrangnis.

<sup>470. 1</sup> billid, mit Recht.

## Diebstahl.

Daß man einen Dieb beschenkt, Daß man einen andern henkt. Ist gelegen an der Urt, Drinnen einer Meister ward.

473.

### Ansehn.

Klug an Hirne, Schön an Stirne Bringt den Mann Hoch hinan.

474.

## Renne dich.

Ranft du dem, der für dir geht, seine Mangel bald erbliden, Wird bir beine sehen auch, wer bir nachsieht auf den Ruden.

475.

## Der deutsche Krieg.

Bas hat doch bracht bas deutsche Kriegen? Daß wir nun ruhn, weil wir ja liegen.

<sup>474. 1</sup> für, por.

<sup>475. 1</sup> bracht, gebracht. - 2 liegen, banieberliegen.

## Liebe und Bag.

Der der Gunft und Ungunft Zimmer bei den höfen sucht' und funde, Funde murrend die im Bergen, jene spielend in bem Munde.

477.

## Gegenwärtiges.

Biewol mirs lieber war, es ginge mehr mir wol, Doch liebt mir, was Gott gab; wer weiß, was mehr mir fol?

478.

## Das Bofejahr.

Einen Monat nur hat das Hofejahr, Beil nur der April da im Brauche war.

479.

### Böles.

Bofes fol man balb vergeßen; boch vergift sichs schwerlich balb. Gutes ftirbet in ber Jugend; Bofes wird gemeinlich alt.

#### 480.

## Ungeschickte Diener.

Bauren, wann die Defer meg, steden holz in Scheiben ein; herren setzen in ein Amt felten, die es murdig fein!

<sup>476. 1</sup> funbe, alterthumliche Form für fanb.

<sup>477. 2</sup> liebt, beliebt, gefällt.

<sup>480. 2</sup> fein, polfsthumlich für: finb.

### Scheinheiligkeit.

Mancher trägt ein Ehrenkleid, hüllet brunter einen Tropf; Mancher trägt auf altem Rumpf bennoch einen Kinderkopf.

#### 482.

### Chriftliche Liebe.

Liebe taufte neulich Tuch, ihren Mantel zu erstreden, Weil sie, was durch breißig Jahr Krieg verübt, fol Alles beden.

#### 483.

## Ein geschminkter Freund.

Btochus rufte feinen Freund in der Noth um Beischub an; Diefer schickt ihm hilfe ju, fpannet aber Krebfe bran.

#### 484.

### Auf Honoratum.

Honoratus steiget hoch ohne Grund, nur wie ein Rauch, Der, je bober er gleich steigt, mehr und mehr verschwindet auch.

<sup>482. 1</sup> erftreden, verlangern.

<sup>483. 1</sup> Der Rame bebeutet Bettler. — rufte, nach ber schwachen Conj. gebilbet, wie schon mib. russen, russen, abb. hrussan neben starken auch schwache Formen auswelsen. — Beischub, Beistanb (II, 10, 56).

<sup>484. 1</sup> Grund, bier: fichere Grunblage.

### Die Geduld.

Die für uns, die klagten schone, daß die Welt fei arg. Mich beduntt, daß nur die Menschen an Geduld find targ.

486.

### Das Glücke.

Glude läßt fich nimmer zwingen. Bem sein Thun nicht wil gelingen, Muß so lange mußig gehn, Bis sein Stern wil beßer stehn.

487.

## Wißenschaft der Rechte.

Ob der rechte Rechts-Verstand Je sei worden wem bekannt, Ist zu zweiseln; allem Meinen Wil stets was zuwider scheinen; Ist also, was zweiselhaft, Schwerlich eine Wißenschaft.

5

488.

## Derfnchen.

Eine Schwachheit gibt an Tag, Wer versucht und nicht vermag. Eh man was versuchen jol, Muß man vor sich prüfen wol.

<sup>485. 1</sup> für, por.

<sup>487. 2</sup> wem, irgendjemand. — 4 D. h.: jeber Anficht fieht eine anbere gegentber.

### Sparfamkeit.

Ber nichts verspielen wil, ber fete nur nichts gu. Wer spart, barf forgen nicht, bag er gu viel verthu.

490.

### Das Recht.

Das, was die Meisten meinen, Das wil am rechtsten scheinen; Pflegt also Recht nur Schein Und Meinung nur zu sein.

491.

# Abgedankte Soldaten.

Burmer im Gewißen, Kleiber wol zerrißen, Bolbenarbte Leiber, Bolgebrauchte Weiber, Ungewisse Kinder, Weder Pferd noch Kinder, Kimmer Brot im Sade, Nimmer Geld im Pade Haben mit genummen, Die vom Kriege kummen. Wer dann hat die Beute? — Eitel fremde Leute.

10

5

<sup>489. 1</sup> gufegen, einfegen, sc. in bas Spiel.

<sup>490. 4</sup> Bgl. Rr. 487.

<sup>491. 5</sup> Rinber, beren Bater ungewiß ift; Zweifellinb, Ar. 354. — 12 e/tel., idits als.

# Ein Geiziger.

Wenn ein Geizhals ist gestorben, hebt sein Schap erst an zu leben; Jeber wil bei biesem Kinde willig einen Pathen geben.

493.

### Luftfreunde.

Den beweinen wir am meisten, wann er fort sich macht, Der am meisten, weil er lebte, mit uns hat gelacht.

#### 494.

# Don meinen Reimen.

Burden Adler, ob mein Buch an den Tag taug, etwa richten, Ists gar gut; was Gulen sind, denen steht es zu mit nichten.

495.

# Die Wahrheit.

Weil die Wahrheit harte klingt und zu reden schwer kummt an, Schont sich mancher, der sich fürcht, sie verlet ihm einen Zahn.

<sup>492. 2</sup> geben, abgeben, porftellen.

<sup>493. 1</sup> fic fortmachen, von hinnen geben, euphemiftifc für fterben.

<sup>494. 1</sup> Bgl. Rr. 292, Anm. 8.

### Dorzug.

In die Belt wer vor sol gehn, muß der Höchste heißen; In der Belt wer vor sol gehn, pflegt man sich zu beißen; Aus der Belt wer vor sol gehn, wil sich niemand reißen.

#### 497.

### Jungfrauen.

Benus war gefährlich trank, schickte hin den kleinen Schützen, Daß er solle Jungfernfleisch mit dem göldnen Pfeile rigen, Weil sie Jungfernblut bedurfte. Zwar der Knabe schoß gewiß, Gleichwol merkt er, wo er trase, daß kein Blut sich sehen ließ, Flog betrübt zur Mutter zu, wollte drüber sich beschweren, Biß er hörte, daß durch Krieg auch die Jungfern feste wären.

#### 498.

### Craurigkeit.

Der empfindet nimmer, daß ihm was gebricht, Der um bas, was mangelt, nimmer trauret nicht.

#### 499.

# Auf Crispum.

Erifpus meint, wer in der Jugend ausgenarrt, fei klug bei Jahren. Erifpus, mein' ich, fei noch immer jung an Wiß und alt an Haaren.

<sup>496. 1</sup> vor, vorber, fruber. - 2 vor ift bier mit geben gu verbinben, ben Borgug baben. - beigen, ganten, ftreiten.

<sup>497. 2</sup> Logau ichreibt ftets gölben, umgelautet aus Golb (mbb. guldin, weil urfprünglich ein u ju Grunde lag). — 3 gewiß, ficher. — 6 feft, gefeit, gefichert gegen hieb und Schuß.

<sup>499. 1</sup> ausnarren, ben Rarren zu Enbe ipielen, austoben.

# Tugend und Gebrauch.

Da Sitten waren alber, war Tugend wisig mehr. Nun Sitten wisig worden, ist Tugend alber fehr.

501.

# Betrügliche Chränen.

Aus Betrübniß kummen Thränen, die doch sind so hell und klar; Ob sie klar, so sieht doch keiner, was ihr eigner Anlaß war.

502.

# Bimfon.

Bor bem sich nicht ein Low kunnt erwehren, Der läßt sich burch ein Weib kahl bescheeren.

503.

#### Die Welt.

Die Welt ist ein gemeiner Tisch, drauf alle Menschen eßen; Wol bem, der bessen, ber ihn bedt, pflegt nimmer zu vergeßen!

504.

### Luft und Unluft.

Ihrer zwei sind, die sich haßen Und einander doch nicht lagen:

<sup>500. 1</sup> alber (mbb. alware, abb. alawar), einfältig in gutem Sinne; eins fach (II, 8, 92).

<sup>501. 2</sup> ob, obgleich. - eigen, eigenthumlich, befonber.

<sup>503. 1</sup> gemein, allgemein.

Wo die Wollust kehret ein, Wird nicht weit die Unlust sein.

#### 505.

# Frankreich.

Daß es her von Deutschland stamme, achtet Frankreich einen Ruhm. Wie denn, daß auf unfre Sitten diesem bleibt das Meisterthum?

#### 506.

### Beitwandel.

Wenn jest Heraklitus lebte, würd' er für das Weinen lachen, Und Demokritus naß' Augen für gewohntes Lachen machen, Weil die Welt so gar gewandelt Sinnen, Sitten, Arten, Sachen.

#### 507.

# Von dem Schneeichten Winter Anno 1651.

So viel Schnee bedt unser Land, als ich kaum gesehn ein Jahr; Ehstes aber wird es sein, daß es lauter Waßer war. Hoffnung, die uns ganz ervöllt mit des Friedens Freud und Gut, D daß diese nimmer nicht mehr gedeih zu Flucht und Flut!

#### 508.

### Enftdiener.

Schlafen, eßen, trinken, spielen, tanzen und spazieren, Sonst um nichts, als nur um dieses, Fleiß und Sorge führen,

<sup>505. 1</sup> einen Ruhm, für einen Ruhm. — 2 Bgl. Rr. 384, Anm. 1. — D. h. wie tommt es nun, daß wir uns in unfern Sitten nach benen Frankreichs richten? 506. 1 heraklit, ein griechischer Philosoph aus Ephelus (c. 550 v. Chr.), bekannt durch eine trübe Ansicht vom Leben; von ihm fagte man, er weine immer, während man von — 2 Dem okritus aus Abbera (c. 430 v. Chr.) behauptete, er lache immer.

<sup>507. 2</sup> Chftes, nächftens.

Die bei Hofe bies verrichten, ruhmen Dienst und Treue; Geben nicht, sie nehmen Dienste, fag' ich ohne Scheue.

#### 509.

# Beit ändert Recht.

Die Zeit macht diesmal recht, was vormals strafbar war; Was strafbar dieses ist, wird recht ein andres Jahr.

#### 510.

#### Der Glaube.

Beiland ward geschätt der Glaube nach vergofinem Blute; Runmehr wird geschätt der Glaube nach besehnem Gute.

#### 511.

### Montag.

Beltlich Glud ist wie der Monden, wandelt immer für und für. Bo ohn' End uns heil bereitet, ist bort oben, ist nicht hier.

512.

# Dienstag.

Welt und ihren Luften dienen, ift die größte Sclaverei; Deinem Willen, Gott, gehorchen, ift das allersußste Frei.

<sup>509. 1</sup> D. h. ftellt bin für recht. Bgl. Rr. 487 und Rr. 490.

<sup>512.</sup> Dienstag. Logau leitet bas Wort natürlich noch von bienen ab; richtig: ahb. Ziestac, b. i. Ziwestac, Tag bes Zio ober Tyr, bes norbischen Kriegsgottes, lat. dies Martis. — 2 bas Frei, die Freiheit, vol. Rr. 257, Aus. 33.

#### Freitag.

Tag, ber von bem Erdeklumpen und ber Laster Last uns löst, Ist der beste Tag ber Tage, der uns freit, erfreut und troft!

#### 514.

#### Sonnabend.

Unjre Noth halt Sabbath nimmer. Last dem Ort uns eilen zu, Wo die Noth muß Abend machen, wo der Tag der steten Ruh.

#### 515.

# Chriftliche Liebe.

Btochus lag in tausend Nöthen, Die ihn brängten bis aufs Töbten, Sollte Christenliebe haben, Soldte Christenliebe haben, Sich zu retten, sich zu laben; Ließ sie hin und wieder suchen, Weil sie sich jest sehr verkrochen; Ließ sie suchen bei Gerichten, Fand sie aber da mit nichten, Muste hören, daß man sagte, Was das wär, wonach er fragte.

10

5

<sup>513.</sup> Freitag, nicht Tag der Freiheit, wie Logau annimmt, sondern der ber Fria (Frigg), Bodan's Gemahlin, geheiligte Tag (ahd. friatac. frijetac. mhb. vritac). — 2 freit, befreit.

<sup>515.</sup> Bgl. Nr. 483, Anm. 1.

### Der fornung.

Boller Fastnacht ist die Welt; Thorheit klebet jedem an: Dort wird bloß stehn jeder Sinn, der sich hier vermummen kan.

#### 517.

### Der Mai.

Einmal nur ist Mai im Jahr; immer lacht bas Glücke nicht. Ber, wann Glücke blühet, tropt, zaget auch, wann Glücke bricht.

#### 518.

### genmonat.

Gras und Blume fällt bahin durch der Sense scharfen Streich; Auch der Tod haut munter zu, der und jener gilt ihm gleich.

#### 519.

### Anastmonat.

Bas man hat gefäet aus, erntet man auch wieder ein. Wie die Arbeit hier geweft, wird die Zahlung dorte sein.

#### **520.**

# Berbamonat.

Wenn man Logel fangen wil, streut man auf die beste Kost; Wen die Welt berücken wil, diesen lockt sie durch die Lust.

<sup>518.</sup> Seumonat, ber Ruli.

<sup>519.</sup> Augst, der August, Erntemonat. — 2 Reben gewesen icon mbb. gewest.

<sup>520.</sup> Berbftmonat, ber September.

#### Wintermonat.

Was uns Gottes Segen gab, sol man rathsam brauchen so, Daß man auf den Winter nicht, wann man alt ist, darbe wo.

522.

#### Unverschämt.

Aller Laster Laster ist: sich für teinem Laster scheuen, Mit den Lastern rübmen sich und die Laster nicht bereuen,

**523.** 

#### Gemeine Werke.

Kluge Leute thun zwar auch, was die albern sonst beginnen, Brauchen aber ander' Art, andren Zwed und andre Sinnen.

524.

### Befere Beit.

Un wird gehen alle Luft, auf wird hören alles Klagen, Bann die Uhren in der Welt alle werden gleiche schlagen.

525.

# Dienstag und Freitag.

Sh als der Freitag kummt, kummt Dienstag immer vor. Welt spannt zuvor ins Joch, eh himmel hebt empor.

<sup>521.</sup> Wintermonat, ber Rovember. — 1 rathfam, mit Bebacht, fparfam, vgl. Rr. 308, Anm. 4.

<sup>523.</sup> Gemein, gemeinfam.

<sup>525.</sup> Bgl. Rr. 512 und 513. - 2 Bgl. Rr. 219, Anm. 2.

### Die Angen.

Wie viel Augen hat der Himmel, da er mit die Erd' anblict! . Was für Augen hat die Erde, die sie auf gen Himmel schick!

527.

# Erde und Wager.

Baßers ift als Landes mehr, wie die Künstler abgemeßen. Un den Deutschen mertt mans auch, die mehr trinken als fie ehen.

**528.** 

# Vergebene Borgen.

Sorgen und boch nichts erforgen, Geißt, was nicht zu zahlen, borgen.

**529.** :

#### Gold.

Gold, gegraben aus ber Erbe, macht, baß mancher in bie Erbe, Da ihm Gold nicht weiter nuget, fur ber Zeit vergraben werbe.

530.

### Bleichheit.

Der ist nicht alleine bleich, Der nicht satt ist und nicht reich.

<sup>527. 1</sup> Ueber bie Bortftellung vgl. Rr. 230, Anm. 1.

<sup>528.</sup> Bergeben, vergeblich.

<sup>529. 2</sup> Da, relat., wo.

. . . . .

Großes Gut und stetes Praßen Macht vielmehr die Leute blaffen.

#### 531.

#### Geänderte Gnnft.

Bäume, die im Sommer Schatten, geben auf den Binter Kohlen; Freunde, die in Noth man liebet, haßt im Glüd man unverhohlen.

532.

### Buftand.

Wer hoch gestiegen ist, wil immer höher steigen; Wer niedrig stehet an, wil tiefer sich nicht neigen. Ein jeder wil hinauf und haßet seinen Stand, Begehret immer das, was ihm doch nicht bekannt.

533.

### Unschuld.

Wer fälschlich wird verklagt, barf keinen Advocaten; Die Unschuld wird ihm selbst, mas er sol reben, rathen.

#### 534.

# bon meiner Bugabe.

Bar meine Baare nicht recht gut, so geb ich etwas zu, Damit, was nicht die Gute that, vielleicht die Menge thu.

<sup>530. 4</sup> blaffen, blag werben (III, 7, 31); tranf., blag machen (III, 6, 13, B. 37).

<sup>531. 1</sup> auf, für (nicht in bem Binter).

<sup>533. 1</sup> barf, bebarf.

<sup>534.</sup> Dem zweiten und britten Taufend seiner Sinngebichte hat Logau noch eine Anzahl als "Zugabe" beigefügt.

### An den Lefer.

Lefer, wie gefall ich dir? Lefer, wie gefällst du mir?

536.

# Weltliche Flüchtigkeit.

Unfers Lebens ganzes Thun ift wie eine Schlittenfahrt, Eilet immer mit uns fort, bis es gar zu Bager ward.

537.

# Bofeleben.

Bei hof ift herrlich Leben, ift ruhm: und ehrenwerth, Weil alles man tan haben, nur nicht, was man begehrt.

538.

# Weltgötter.

Obrigfeiten in ber Belt pflegt ju Göttern Gott gu fegen; Obrigfeiten in ber Belt werben gern aus Göttern Gogen.

539.

### Auf Scotnm, den Arzt.

Scotus ift ein guter Arzt; wer sich sehnt hinauf zu ziehn Und ber Roth zu tummen ab, Dieser schickt und rufet ibn.

<sup>536. 2</sup> eilet, bas Subject es fehlt. Logau läßt oft bie perfönlichen Fürwörter meg, mo fie leicht ergangt merben können.

<sup>539. 2</sup> abtommen, c. dat., enterham einer Sache.

### Anf Phanum.

Phanus wil mit Christus ärmlich in der Kripp' im Stalle liegen, Bann ein Stern nur wollte kummen, der es also künnte fügen, Daß die Weisen kämen her und die Schäße legten aus, Und von Ochsen immer voll und von Cseln sei sein Haus.

#### 541.

# An eine fürftliche Person.

Frühling ist des Jahres Rose; Rosen sind des Frühlings Zier, Und der Rosen Rosesürstin seid und beiset billich Ihr.

#### 542.

# Seinde der Schönheit.

Schöne Beiber, ihr seid Blumen; eure Spinnen find die Tage, Die euch eurer Blumen Blätter stechen zu der Niederlage.

543.

# Begierden.

Menschen sind wie Pferbe, die zu allen Zeiten Mit bem schärfften Sporne die Begierben reiten.

544.

# Berrendiener.

Fürsten werden unverhohlen Uls die Riedren mehr bestohlen.

<sup>541.</sup> Anna Cophie, Gemahlin Lubwig's IV. von Brieg. — 2 billich, mit. Recht, geziemenb.

<sup>544. 2</sup> Ueber bie Wortfiellung val. Rr. 230, Anm. 1.

Großes Brot gibt große Bißen, Und von viel ist viel zu nießen; Großes Holz gibt große Spähne; Ochs als Schaf west mehr die Zähne.

5

#### 545.

# Dienftfertigkeit.

Ob jedem ich nicht das tan thun, was er von mir begehret, So ift mir felbst nicht allemal, was ich gleich wil, gewähret.

#### 546.

# Ein engelländischer Gebranch.

Niemand darf aus Engelland was von Reichthum mite nehmen; Niemand darf aus Deutschland sich, was er wil, zu rauben schämen.

547.

### fleiß.

Wer immer angelt, Dem nimmer mangelt.

548.

### Der Neid.

Der Reid ist gar ein Bundergast; denn wo er kehret ein, Da ist das allerbeste Ding sein' allerärgste Bein.

<sup>544. 4</sup> nießen, genießen, vgl. Rr. 448, Anm. 1.

<sup>545. 1</sup> Db, gefest, baß.

<sup>547. 1</sup> angeln, nach etwas ftreben (noch jest voltsthumlich in Schlefien).

# Gerechtigkeit.

Das Recht schleußt für die Armen fich in ein eifern Thor; Schlag an mit golbnem hammer, so tummft bu balbe por:

**550.** 

### Buftand.

Behres Glude funnt' ich leiben; fummt es nicht, ich bin vergnügt, Wann sichs, als jegund ichs habe, nur nicht ärger mit mir fügt.

551.

#### Stener.

Bann wir unfre wuften Guter wieber bauen also theuer, Bas benn werben fie uns bringen? Steuer, Steuer, Steuer, Steuer.

#### 552.

# Derdachte Dienfte.

Bann Freundschaft und Gevatterschaft geht ein ins Amtmanns Haus, So geht gewiß des Herren Nus zur Hinterthüre naus.

553.

# Bofetren.

Treu, die auf der Zunge wohnet, Treu, die in dem Herzen wohnt: Diese wird bei Hose selten, meistens jene wird belohnt.

<sup>549. 2</sup> Bgl. Rr. 497, Anm. 2. — vorkommen, vorgelaffen werben,

<sup>550. 2</sup> Auch den von einem Comparativ abhängigen Say fiellt Logau vor erstern.

<sup>552.</sup> Berbacht, verbächtig.

# Die Gelegenheit.

Der Will' ift zwar ein Reisemann, ber ba und borthin wil; Spannt ihm nicht für Gelegenheit, so langt er nicht ans Biel.

#### 555.

# Aenderung der Kleider.

Die Mobe ging spazieren und kam zu einem Alten; Da war ihr gar zuwider, bei ihm sich aufzuhalten. Der Alte, der dies merkte, sprach: Liebe Freundin, denke, Man legt dich nach sechs Monden gleichwol schon unter Banke.

#### 556.

### Auf Vanum.

Banus ward gar schön gestraft, ders doch gröblich hat verschuldet; Seine Straf' ist eine Frau, zwar voll Runzeln, doch vergoldet.

557.

# Wie die Arbeit, so der Lohn.

Ber einem dient mit Sang und Klang, hat seinen Lohn an Lob und Dank.

<sup>554. 1</sup> Reifemann, Banbersmann. - 2 fürfpannen, Borfpann ges mabren, bilblich: beifteben.

<sup>555. 4</sup> unter Bante legen, beifeite .

### Sache, nicht Worte.

Wo die hand von Nöthen ift, schafft man wenig mit der Zunge; Wo das herze bin gehört, da verrichtet nichts die Lunge.

559.

### Auf Ignavum.

Ignavus ist ein wirthlich Mann; er sieht der Arbeit fleißig zu, Und wann er sodann mude wird, so braucht er gerne seine Rub.

560.

### Verdacht.

Urgwohn ift ein scheußlich Kind; wenn es in die Welt nur blickt, Sols nicht schaben, ift es werth, daß man es so balb erstickt.

561.

# Jugend und Alter.

Jugend liebt und wird geliebt; Alter liebt und wird verlacht; Liebe nimmt so leicht nicht Liebe, die nicht Liebe macht.

562.

# Seinde der Reuschheit.

Tiefer Dienste Demut, golbner Gaben Glang, Guber Borte Buder lagen Reusch nicht gang.

<sup>559, 1</sup> Der Name bebeutet Faulpel3. — Das Abjectivum nach bem unbeftimmten Artikel wird bei Logau gewöhnlich nicht flectirt.

<sup>560. 2</sup> jo balb, alsbalb.

<sup>562. 2</sup> Das Reufd, Reufdheit, vgl. Rr. 257, Anm. 33. - gang, unverfebre.

# Grabie

Ein Freund, bet -Sind beid' in ein

Ber nichts nicht :

Daß immerbar m.
3d fcließe man
Der Reimentum.
Das furz, ban
Bu Beiten fatei
Bu Beiten bat
Wann nur bet

<sup>456. 2</sup> Mittel. 457. 5 mas, =-

### Cine reiche Beirath.

tand treten wil, nimmt ihm meistens vor

569.

# Jungfranen.

bleiben selten in der Schüßel liegen; ben felten figen, wann fie nur was tügen.

570.

# Jegige Gottesfurcht.

**Sottverehren Schul'** und Kirchen aufgerichtet, Sottvergeßen Schul' und Kirchen ganz vernichtet.

571.

#### Dom Opitio.

win find viel Poeten, immer aber ein Birgil. be haben einen Opit, Tichter sonsten eben viel.

572.

### Das Glücke.

berrschet so bie Welt, daß man auch sein Toben, noch nicht ärger ist, muß mit Danke loben.

S, wofern nur.

Egen, taugen, nügen.

erridet, beberricht.

# Der Chriften Sterndentung.

Chriften dörfen nicht Blaneten; Ihre Werte find Bropheten Jest zu Segen, jest zu Nöthen.

588.

### Sausfriede.

halt bich friedlich mit den Deinen; Trau nicht leichtlich fremdem Meinen.

589.

# Glückwunsch an eine fürftliche Person über geschloßenem Friede.

An von der Zeit, da das Heil Uns durch Christum ward zu Theil, Hatte gleich den Bilderbogen Und der zwölfer Thiere Zahl Titan rüftig durchgezogen Sechzehnhundert sechzehn Mal, Herr und Fürst, da unstrer Welt, Euch der Gerren Gerr gestellt.

ð

<sup>587. 1</sup> börfen (mbb. durfen), beburfen. — 3 jest — jest, balb — balb.

<sup>588. 2</sup> Reinen (abb. meinan, mbb. meinen), herzlich geneigt fein, lieben. (Go noch bei D. Schenkenborf: "Kreiheit, bie ich meine.")

<sup>589.</sup> An Herzog Lubwig IV. von Brieg. — Auch bei Logau noch die ursprüngliche farke Biegung: Gen. Friedes, Dat. und Acc. Friede. Bei Goethe farke und schwache, im Acc. Friede und Frieden ("Torquato Taffo"). — 3 gleich, eben, foeden. — Bilberbogen, die Bilber des Thiertreifes, Zodiacus. — 5 Ritan, die Sonne. — 8 geftellt, jugeftellt.

| Zweimal drüber war die Sonne      |    |
|-----------------------------------|----|
| Durchgereiset biese Bahn,         | 10 |
| Als Alecto Zunder sponne,         |    |
| Draus der lange Krieg entbran.    |    |
| Berr, Ihr dentet nicht ein Jahr,  |    |
| Drinnen freier Friede war!        |    |
| Beil Ihr dieses Liecht genußen,   | 15 |
| Beil Ihr diesen hut besitt,       |    |
| hat die Oder roth geflußen;       |    |
| Denn das Land hat Blut geschwitt. |    |
| Eurer Einkunft Bestes war         |    |
| Treu bei untergebner Schaar.      | 20 |
| Liebe habt Ihr ausgegeben,        |    |
| Liebe nahmt Ihr wieder ein;       |    |
| Eure Sorge half uns leben,        |    |
| Würden sonsten wenig sein;        |    |
| Denn was jegund noch sind wir,    | 25 |
| Euch habt billich dieses Ihr.     |    |
| Was wol fonst für viel Ermüden    |    |
| Steht Regenten zum Genieß,        |    |
| Diefes fraß der Widerfrieden,     |    |
| Daß er wenig übrig ließ.          | 30 |
| Frevel, Bosheit, Tölpelei,        |    |
| Hoffart, Neid, Trug, Schinderei   |    |
| hat sich oft an Euch gerieben.    |    |
| Den die Sau vor hörten nicht,     |    |
| Wann er sie stallein getrieben,   | 35 |
| Der hat Fürsten jetzt vernicht;   |    |
| Denn es ging ein lofer Mann       |    |
| Defters einen begren an.          |    |
| Welcher unfrer Bater Hunden       |    |
| Fürzustehen nichtig war,          | 40 |

rftenhut, b. b. fo lange 3hr lebt jung mit haben nahert fich bie in-

rt fid) bie in-— 24 Subj.: Bgl. Nr. 220, in ben ∈lab, - 40 nlætlå.

1

<sup>589. 11</sup> Alecto, eine ber Furien. - 19 entbran, Prat, von bem veralteten brinnen (mhb. brinnen, abb. prinnen. Brat, pran), jest verbrangt burd brennen mit fcmacher Biegung. - 16 Com und regiert. - 17 Sat, nicht: ift. Ir abnlich gebilbet wie bergauf. - 38 ang untauglich.

Diefer hat fich unterwunden Thron zu meistern und Altar. — Gott in Euch und Ihr in Gott Waret mehr als Drang und Spott. Cure Bruft voll himmelsfinnen 45 Lachte, mann ein fothig Wurm Cures Geiftes boben Binnen Bote fpottifch einen Sturm. Beil an Gott rechtschaffen mar Guer Berg nur immerbar, 50 hat es funnen frei gebieten, Bon bem himmel ftets geftartt, Diefer Zeiten wildem Butben, Daß es immer Rub gemerkt. Kelsen, die mit Meer und Wind 55 Täglich gleich zu Felde find, Runnen täglich bennoch fiegen: Buverficht, auf Gott gefett, Bard von keinem Untenliegen Je bestritten, je verlett. 60

Sott fei Dant! Ihr feid burch bin. Seht nun traurig abeziehn Das verruchte Raubgeschmeiße, Welches unfrer Wolfahrt Gras, Und mas muchs von unfrem Schweiße, 65 Beigig immer abefraß. Gott sei Dank! Des Friedens Thau Keuchtet wieder unser Au. Die des Krieges Brunft besenget. Daß sich wieder frischer Saft 70 In die durre Wurzel menget - Und zum Bachsen gibet Kraft. Gott fei Dant! fein Keuerberd Bard, wie vor, nicht umgekehrt;

589, 49 meistern, gebiefen, bem Relatin au 60 bestreiten, rijden Ariegaben 63 Brunst, Br 74 D. 9, ber Br

a Ann. 5. — 56 gleich, mit teaen, Unterliegen. rd. — 63 Pie räube befer —

### Bilfe.

Eigner Fleiß und frembe hilfe fobern einen guten Mann; Ob man einem für sol spannen, muß er selbsten spannen an.

592.

# Auf Thrasonem.

Thraso wagt sich in den Krieg. Seine Mutter wil nicht weinen; Denn mit seinen schnellen Beinen Stund ihm zu manch schöner Sieg.

593.

### Wein.

Kümmt Wein vom Weinen nicht, so kummt vom Weine weinen. Das Saufen bringet Weh, bas kan mir Niemand neinen.

594.

### Gefdenke.

Wer das Recht benkt recht zu führen, Muß die Raber reichlich schmieren.

<sup>591. 1</sup> föbern, veraltet: förbern. Noch Leffing braucht bas Wort ("Rasthan", I, 1). — 2 Bgl. Nr. 554, Anm. 2.

<sup>593. 2</sup> neinen, verneinen.

<sup>594. 2</sup> fomieren, b. b. bie Richter gut beftechen.

### Armut und Reichthum.

(Proverb., C. 30, v. 8.)

Gib mir, wilftu mir was geben, Armut nicht, Herr, Reichthum nicht.

Dieses möcht' aus beinen Furchten reißen mich in seine Pflicht; Jenes durfte zwingen mich, mich durch Unrecht zu ernähren; Dorte durft' ich leugnen Gott, hier den Nächsten arg beschweren. Gib mir, was mir ist von nöthen. Wann dein Wort und Brot ich hab,

Sab' ich, was mich zeitlich ftarte, hab' ich, was mich ewig lab.

#### 605.

### Gewalt für Recht.

Gewohnheit wird Gebot durch Brauch und lange Zeit. Krieg hat durch dreißig Jahr Gewalt in Recht gefreit.

#### 606.

### Nachdrückliche Worte.

Daß der Sinn es redlich meine, haben wir nur ein Gemerke: Bann nicht Borte bleiben Borte, sondern Borte werden Berke.

#### 607.

### Lebensfat.

Biel gebenken, wenig reben und nicht leichtlich fcreiben, Kan viel handel, viel Beschwerben, viel Gefahr vertreiben.

<sup>804. 2</sup> Furchten, ber Plural ift jest nicht mehr gebräuchlich. — 2 Logau fagt das Reichthum, bas Armut. — Pflicht (wie bas mib. philit), Gewalt. 805. 2 gefreit, eigentlich der Gewalt das Privilegium ertheilt, als Resk. zu gelben.

<sup>606. 1</sup> Gemerte, Mertmal.

# Auf Polyglottum.

Bolyglottus tan viel Sprachen; wo viel Sprachen, da viel Worte; Wo viel Worte, da viel Sinnen, und das Herz an keinem Orte.

#### 609.

### Der Buchftabe G.

Meistens alles auf ber Erben, brauf die Leut' am meisten streben, Stehet unter benen Dingen, die sich auf ein G anheben: Gold, Geld, Gut, Geschenke, Gaben, Gunst, Gewinn, Gemalt, Geschide,

Glaube, Glimpf, Gefund, Gewißen und mit einem Worte: Glücke.

Wil sich alles drunter stellen. Wann zu diesem zu sich zählet 5 Gott mit seiner Gnad und Güte, weiß ich nicht, was Gutes fehlet.

#### 610.

# Klugheit und Chorheit.

Jedermann hat zu hausinnen zwei gar ungegleichte Gäste; Einen Doctor, einen Narren, die mit seinem Brot er maste. Wil er nun nicht vor sich sehn und den Narren halten ein, Wird er als der Doctor mehr an der Thur und Fenster sein.

#### 611.

### Der befte Glaube.

Man halt jest biesen Glauben hoch, ber hohen Stand gebieret. Drum halt' ich biesen Glauben hoch, ber big in himmel führet.

<sup>608.</sup> Die Erflarung bes Bortes liegt im Anfang bes Sinngebichts.

<sup>609. 4</sup> Glimpf (mbb. gelimpf), fonenbe Radfict. - Sefund, Gefunds beit, vgl. Rr. 257, Anm. 33.

<sup>610. 1</sup> zu hausinnen haben, bei fich beherbergen. (Im Glazischen: er wohnt zu hausinnen: zur Miethe.) — ungegleicht, ungleich. — 4 er, ber Rarr. — Neber die Wortstellung vol Mr 920, Ann. 1.

# Chriftentod.

Unser Tod, der ist ein Tod Richt des Lebens, nur der Roth.

613.

# Großer gunger.

Da ift, ba ift erst zu sagen von ben rechten Gungerenothen, Bann bie Muller und die Bader pflegt ber hunger auch zu tobten.

614.

### Schlefier.

Ber fagt, daß Schlefier nicht allzu höflich sein? D, Schmeich : und Beuchelei wil ihnen nur nicht ein.

615.

# Das Glück ein gemein Weib.

Das Glud ist wie ein Weib, bie keinen völlig liebet, Indem sie sich jest dem, jest jenem untergibet.

616.

# Grabschrift einer tugendhaften Frauen.

Schaut diesen schlechten Stein! Ein Demant sollt' es sein;

<sup>614. 2</sup> mil nicht ein, will nicht in ben Ginn.

<sup>615. 2</sup> untergeben, preisgeben.

Denn das, was er beschwert, Ist mehr als biefes werth. Hier liegt die Frömmigkeit Und harrt auf jene Zeit.

5

617.

### Die Freiheit.

Bo biefes Freiheit ift, frei thun nach aller Luft, So find ein freies Bolt die Sau in ihrem Buft.

618.

### Der Welt Chorheit.

Sine Ranstadt ist die Welt, drinnen fast ein jedes Haus heimlich doch, wo wislich nicht, hat und heget einen Claus.

619.

### Redlichkeit.

Schlecht und recht, wo find ich dich? Unter teinem boben Giebel, Manchmal unter Leim und Strob; zum gewifften in der Bibel.

620.

### Undankbarkeit.

Der uns gibt die ganze Welt, ber uns wil ben himmel geben, Fobert nichts bafür als Pant, tan ibn aber nicht erbeben.

<sup>617. 3</sup> Buf, 60mm

<sup>618, 2</sup> miflid, mifentlich. — Claus aus Rauftert (Rartrauftett) mar Softenr bes Ruffirften friebrich Ill. von Sachfen.

<sup>619. 1</sup> Colecht (mbd. abd. alübt), folicht, einfach. — 3 Leim, Sehm, meides urfinstulid meberbeutid ift.

#### Gottes Gute.

Wann uns Gott, was wir verdienen, sonsten nichts nicht sollte geben, Würden wir von unsren Diensten ärmer als kein Bettler leben.

#### 622.

### Die Inrcht.

Der Tod, für dem der Mensch so sleucht und so erschrickt, Währt an ihm selbst so lang, als lang ein Auge blickt. Des Todes Furcht ist Tod mehr als der Tod: der Tod Berkurzt, was ihn vergällt, der Furchte bittre Noth.

#### 623.

### Auf Vontiam.

Du Scheusal, Bontia, du Unding aller Frauen, Bie daß man dich so ehrt? ei, hör mich im Vertrauen, Man hält dich für ein Bild, mit Golde stark beschmieret, Dem einig und nicht dir solch Ehr und Dienst gebühret.

#### 624.

### Der sondere Stand.

Wer ruhig sigen wil, ber sige nicht beim Giebel; Wo Schwindel folgt und Fall, daselbsten fist sichs übel.

<sup>622. 2</sup> D. h. währt an und für fich nicht langer als einen Augenblid. 4 Furchte, vgl. Rr. 604, Anm. 2.

<sup>623. 2</sup> Bie baß, vgl. Rr. 384, Anm. 1. - 4 einig, eingig.

<sup>624.</sup> jonber, befonber, gefonbert.

#### Eitelkeit.

Rim weg bie Eitelfeit von allen unfren Berten, Bas wird bir übrig fein und gultig zu vermerken?

626.

Gold.

Beil unter bem, was schwer, bas Golb am schwerften wiegt, Drum kummt es, bag bem Golb ein jebes untenliegt.

627.

#### Die Beit.

Was die Zeit für Urtel spricht, Draus wird alles Thun gericht.

628.

### Vergnüglichkeit.

Ein Leben bei vergnügtem Mut Ift immer gut, hat immer Gut.

629.

### Ein alter Soldat.

Junge Rrieger, alte Rriecher; Stärt' und Muth ift auch ein Ding, Das, wie fehr es vor geprachtet, endlich boch auf Rruden ging.

<sup>625. 2</sup> gultig (mbb. gultic), merth.

<sup>626. 2</sup> untenliegen, unterliegen (pgl. bas Substantivum, Rr. 589, Anm. 59).

<sup>627. 2</sup> gericht (gerichtet), beurtheilt.

<sup>628.</sup> Bergnüglichteit, Genügfamteit.

<sup>629. 2</sup> practen (abb. prahtan), nrangen, Auffeben erregen.

### Die Begierden.

Stündlich kämpft man mit den Lüsten; selten pflegt man ob zu siegen; Wenig derer, die bestehen, viel find derer, die erliegen.

631.

### Luft und Leid.

Was die Jugend hat erfreut, Hat das Alter oft bereut. Lust und Leid die sind getreut.

632.

#### Weiber.

Schöne Beiber find der himmel, gräuliche die find die Hölle, Dort für Augen, hier für Sinnen. Wie man sich gleich nun geselle, Halten beibe für den Beutel bennoch Fegefeuers Stelle.

633.

#### Bäuslichkeit.

Ber ein großes haus wil bauen, bau bie Ruchel erftlich flein, Sonften muß bes Beutels Fette nur ber Ruchel ginsbar fein.

<sup>631. 3</sup> treuen (noch jest munbartlich), trauen.

<sup>632. 2</sup> Sinn, ein bei Logau fehr vielbeutiges Bort, hier Geift und herz. — Bie man fich gleich nun gefelle, mit welcher von beiben man fich auch verbinde. — 3 D. h. fie reinigen (entleeren) ihn.

<sup>633. 1</sup> Bgl. Rr. 579, Anm. 1.

# Wißenschaft.

Wen Vernunft gelehrt gemacht, Wird viel höher oft geacht, Als den oft des Buches Blatt An Vernunft verwirret hat.

#### 635.

# Abwechselung.

Andren gehet auf die Sonne, wann sie uns geht nieder; Wann sie Andren niedergeht, kummt sie zu uns wieder. Was uns Gott nicht heute schenkte, kan er morgen schicken, Kan uns, was er heute schicke, morgen auch entzücken.

### 636.

# Derschwendung.

Für altes Geld ist junge Sand Gemeiniglich tein festes Band.

#### 637.

# Aerzte und Juriften.

Ihr Aerzt' und ihr Juriften habt euer bestes Befen Bei andrer Leute Schaben, Berluft und Ungenesen.

<sup>635. 4</sup> entgüden, entgieben.

<sup>637. 1</sup> Befen, Sein, Dafein. - 2 Ungenefen, Unbeil.

# Göttliche Rache.

Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich Klein; Ob aus Langmut er sich säumet, bringt mit Schärf' er alles ein.

639.

# Gnter Anfang.

Selten ist wol abgegangen, Was nicht wol ist angefangen.

640.

# Die hoffnung.

Ist ein Bettler mancher gleich, Dennoch macht ihn hoffnung reich.

641.

### hunger und Durft.

Durst und hunger die sind Mahner, die man nimmer kan bestillen Morgen kummen sie doch wieder, kan man sie gleich heute völlen

642.

# Unglücke.

Bei einer guten Zeit bent an die bofe Stunde, Die fich ber guten Zeit gern auf bem Ruden funde.

<sup>638. 2</sup> Db, wenn auch.

<sup>639. 1</sup> abgebn, ablaufen, von ftatten geben (I, 9, 90; 10, 66).

<sup>641. 1</sup> bestillen, stillen, befriedigen. 3. w. b. Dr. 243. — 2 völlen (bei Logau febr häufig), von bem Abjectivum voll gebilbet, vollmachen, zufriedenstellen (1, 3, 33; III, 2, 100).

<sup>642. 2</sup> funbe, vgl. Rr. 476, Anm. 1.

# Die gewandelten Dentschen.

Wir werden nicht mehr ftark und wie die Alten alt; D wenn nur Glaub' und Treu nicht auch war schwach und kalt!

#### 644.

# Wolthätigkeit.

Wer Wolthat gibt, fols balb vergeßen; wer Wolthat nimmt, fols nie vergeßen, Sonst ift um Undank ber zu strafen und hoffart jenem zuzumeßen.

#### 645.

# geuchler.

Schmeichler find wie Sonnenblumen, bliden nach bem himmel hin, Burzeln aber in ber Erbe, suchen Bortheil und Gewinn.

#### 646.

# Menschliche Chorheit.

Jebem klebet Thorheit an; Dieser ist am besten bran, Der fein turg sie fagen kan.

#### 647.

#### Ränber.

Aus dem großen Satungsbuche plündert mancher mehr die Leute, Als vielleicht ein armer Schluder aus dem Pusche fischet Beute.

<sup>647. 1</sup> Sagungebud, Gefegbud. Der Dichter meint Juriften, Abvocaten. — 2 Bufd, Bufd.

### Verstand und Bustand.

Berstand, den jeder hat, hält jeder lieb und werth; Der Zustand, den er hat, wird anders stets begehrt, Da jener, wie mich dunkt, doch mehr als der verkehrt.

649.

### Lohn für Dienft.

Treuer Dienst heischt seinen Lohn, Db er gleich nicht fagt bavon.

650.

# Asche und Kohle.

Kohl' und Asche sind Geschwister; Holz ist Mutter, Bater Feuer; Kohl' ist Bruder, Asche Schwester, beide sind ein Ungeheuer; Denn der Bater wie die Mutter ist sobald durchaus verloren, Wann der Sohn und seine Schwester werden zu der Welt geboren. Doch zur Rache kummt der Wirbel, treibt die Tochter in die Flüchte, bund des Vaters Bruder kummet, macht den Sohn noch auch zu nichte.

651.

### Schmeichler.

Schmeichler haben keine Strafe, weil fie niemand je verklagt. Schmeicheln ist fast wie natürlich, weil es keinem misbehagt.

<sup>648.</sup> Buftanb, bie Lage, in ber er fich befinbet. - 3 Da, mahrenb.

<sup>649. 1</sup> heischen (mbb. eischen, abb. eiscon), forbern.

<sup>650. 5</sup> Flüchte, veralteter Plural von Fluct.

### Die Reichen.

Die mit Saden voller Gelbes sind behentet überall, Rummen schwerlich in den himmel; denn der Steig ift gar zu fomal.

**653.** 

### Des Glückes Maul.

Glücke hat ein weites Maul; was der gute Tag gesagt, hat manchmal der bose Tag kurz hernach mit Reu beklagt.

654.

# Lügen.

Ber sein Kleid mit Lügen slidt, ber befindt bennoch, Db er immer flidt und flidt, da und bort ein Loch.

655.

### Auf Nepotem.

Repos geht in großem Rummer, aber nur bis an die Knie; Weiter läßt er ihn nicht dringen; bis zum Herzen kummt er nie.

656.

# Der babylonische Thurm.

Da die Sprache ward verwandelt, ward der Thurm nicht ausgebaut. Beil die Kleidung sich so wandelt, wird kein deutscher Sinn geschaut.

<sup>652. 1</sup> bebentet, bebangt.

### Engend und Lafter.

Tugend laft sich nicht begraben, Lafter sterben auch mit nichte; Diese leben durch die Schande, jene durch ein gut Geruchte.

658.

# Simmel - und Sofeleben.

Hofegunst und ewig Leben Wird nicht aus Berdienst gegeben.

659.

# An einen Freund.

Du bittest mich auf morgen, ich sollte sein bein Gaft. Gut! wann bu mich ju Gafte nur nicht im Bergen haft.

660.

#### Fürftenliebe.

Große Herren lieben die, denen fie viel Wolthat gaben, Lieben felten, die um fie sich gleichwol verdienet haben, Wollen, daß man ihre Gute solle stets mit Pflicht entfinden, Wollen sich für fremdes Gute selbst hingegen nicht verbinden.

<sup>657. 1</sup> mit nichte (mit nichten, abgefürzt aus mitnichtennicht), ganz und gar nicht.

<sup>660. 4</sup> verbinden, b. b. verpflichtet fühlen.

## Der Röhlerglanbe.

Bas die Kirche glauben heißt, sol man glauben ohne Wanten; Also darf man weder Geist, weder Sinnen noch Gedanten.

662.

# Gewaltsame Bekehrung.

Bann durch Lödten, durch Berjagen Christus reformiren wollen, hätt' ans Kreuz er alle Juden, nicht sie ihn erhöhen follen.

663.

# Beschenkungen.

Ber durch Gaben bei dem Richter benkt zu helsen seinen Sachen, Suche lieber durch das Schenken aus dem Feinde Freund zu machen.

664.

# Die Boffnung.

hoffnung ift ber Menschen Gaukler, ber uns immer Kurzweil macht; Denn wir hoffen ftundlich Begers, bis wir geben gute Nacht.

665.

# Die Alten.

Die Welt ist alten Leuten gram und ehrt sie kaum mit einem Blide; Das macht, die Alten kummen drauf und weisen andern ihre Tüde.

<sup>661.</sup> Röhlerglaube, blinder Glaube (Glaube eines Einfältigen). - 2 barf, bebarf.

<sup>665. 2</sup> meifen, beweifen, nachweifer

## Alter, verfest: Caler.

Sin Alter liebt die Taler, ein Junger liebt fie auch; Rur jener zum Bersteden und dieser zum Gebrauch.

#### 667.

## Auf Siccum.

Siccus ift ein Tobtengraber, ber bas Gelb mit Erbe beckt, Und fein Sohn, ber ist ein Künstler, ber bie Tobten auferweckt.

### 668.

# Einbildung.

7

Wer alle Wit zu haben benkt, hat eben fo nicht Big; Denn die hat nicht in einen Kopf verleget ihren Sig.

#### 669.

## An einen verftorbenen Alten.

Berther Freund, du lieber Alter! alt von alten Biedersinnen, Alt von Jahren, Wig und Ehren, wir sind hier, du bist von hinnen, Sinzunehmen Ehr und Gut, das durch Altsein nicht vergeht, Sondern mit der Ewigkeit immer in die Wette steht. Alt von Jahren, frisch von Lastern ist die Welt bei unsern Tagen, 5 Pflegt das Alter zu begehren, Alten aber Hohn zu sagen. I Aber wann der reine Schnee alter Häupter so zersteußt, Siht man, daß in ganze Länder trübes Waßer sich ergeußt.

<sup>668. 1</sup> Die Bis (mbb. diu witze, abb. wizi), Beisheit, Ginficht.

<sup>669. 1</sup> Bieberfinnen, vgl. Rr. 257, Anm. 46.

## An eine verlobte Wittfrau.

Wittwen kunnen noch wol bulben, wann bie Manner gehn zun Tobten;

Dann die Lude zu ervöllen, hat Gott nirgendwo verboten. Drum des Todes bittres Nehmen kan durch füßes Wiedernehmen Sine Wittfrau ihr besüßen und den Tod also beschämen. Ihr, Frau Braut, habt auch genummen; gabe Gott, was ihr genummen,

Daß damit bas Glude felbsten euch fei in die Urme tummen.

671.

# Auf Lucam.

Lucas ist ein Liecht bes Landes; aber ben er hat, ber Schein Kummt ihm nicht von eignem Feuer, kummt von seinen Batern ein.

672.

# Ein Weltverftändiger.

Tapfre Manner follen haben was vom Juchse, was vom Leuen, Daß Betrüger sie nicht fangen, daß sie Frevler etwas scheuen.

673.

### Geld.

Der Beutel ift ein Leib; die Seel' in ihm ift Gelb. Was Seelenforger find für fie in aller Welt!

<sup>670. 2</sup> ervöllen, ausfüllen. - 4 ibr, ftatt bes reflegiven fich.

<sup>671. 1</sup> Bgl. Rr. 573, Aum. 2.

<sup>672. 1</sup> mas, etwas. - 2 etwas, ein wenig.

<sup>673. 2 20</sup> as, wie viele.

### Die Arbeit.

Arbeit ift ber Sunde Fluch. Sollte Biger viel sich muben, Wurb' er auf sich viel Berbacht eines großen Sunders ziehen.

#### 675.

## Berrengewißen.

Ochsen spannt man nicht an Faben; benn er wurde strats gerrißen, So auch läßt fich schwerlich binben, wer Gewalt hat, an Gewißen.

#### 676.

### Das Gewißen.

Apollo schrieb nächst aus, daß jeder sollte mußen Bei ihm sich stellen ein, zu mustern das Gewißen. Ms dies Gebot erging, wie rein hat manche Hand Gewißen vor gepust mit Lauge, Stroh und Sand!

677.

#### Lob.

Ein sondres Lob ist dies, daß einer lobenswerth Auf bloßes Lob nicht siht und Lobens nicht begehrt.

### 678.

## Lebenslauf.

Des Lebens Schiff lauft ftets; turz lauf es ober lang, So lauft es nirgend bin als gegen Niebergang.

<sup>677. 1</sup> fonber, besonder. — 2 Lobens, nicht Substantiv, sondern Gentitio bes Infinitivs (mbb. lobenes).

## Fromm und unfromm.

heuchler wächst in einer Erde leichtlich nicht und Biebermann; Denn wo jener hebt zu grunen, hebet ber zu borren an.

680.

# fiofe - Werth.

Bei hof ist mehr ein Pferb, Uls oft ein Diener werth: Manch Diener fummt gelaufen, Die Pferbe muß man taufen.

681.

# Von Cano.

Canus baut ein haus, baut ihm auch ein Grab zugleiche; Scheint, bag er ans Weichen bentt, aber boch nicht gerne weiche.

682.

## Sachenwalter.

Man muß mit Schmieren, Wie dürren Thüren So Advocaten Zum meisten rathen, Sollen schweigen Thüren, Sie Reden führen.

5

<sup>680. 3</sup> Logau flectirt manch auch vor Substantiven nicht; jest nur vor Abjectiven unflectirt: "manch fconer Mann".

<sup>681.</sup> Canus, bebeutet Graufopf.

<sup>682.</sup> Sachenwalter, Sachwalter, Abvocat. — 1 fcmieren, hier que gleich in übertragener Bebeutung: bestechen.

## Auf Jungum.

Fungus' Maul ist eine Mühle, die gar gäng an ihrem Lauf. Mählt ein Hand voll Big kaum abe, schüttet Wort ein Malder auf.

684.

### Das Alte und das Hene.

Immer fragten wir nach Neuem, weil sich Krieg bei uns enthalten. Nun der Krieg von uns entwichen, fragen wir stets nach dem Alten.

685.

## Auf Glaucam.

Es ftritten ihrer zwei, ob schön, ob Glauca häßlich? Gemalet ist sie schön; natürlich ist sie gräßlich.

686.

## Doeten und Maler.

Man pfleget mehr, was Maler malen, Uls was Poeten zu bezahlen; Da doch die Farben werden blind, Reim' aber ohne Sterben sind.

<sup>683. 1</sup> gang, von gehen, leicht im Gang. — 2 Dalber (auch mhb. neben malter, malder wegen ber Liquiba I), jest nur noch Malter.

<sup>684. 1</sup> fich enthalten, fich aufhalten.

<sup>686. 2</sup> gemalt, bier wie Rr. 713 gefchmintt (befreibet Rr. 598).

<sup>686. 4</sup> ohne Sterben, unfterblich.

# Ein Weiser unter Narren.

Ber unter Narren wohnt, wie viel auch berer fein, Ist unter ihnen doch, als wär' er gar allein.

#### 688.

# Der Spiegel.

Der Spiegel ist ein Maler, im Malen ganz vollkummen, hat aber sein Gemälbe stets mit sich weg genummen.

#### 689.

### An das Franen-Volk.

Lieben Beiber, last mir zu, daß ich fag, ihr seid wie Nüße, Diesen ist in zarte Haut eingehüllt des Kernes Süße; Drauf folgt gar ein harter Schild; letzlich dann die bittre Schale: So seid ihr, ihr Beiber, auch meistens (doch nicht allzumale); Beil ihr Jungsern seid und bleibt, seid ihr gar von Linden Sitten;

Bann ihr Beiber worden seid, muß man schlagen oder bitten, Daß die Herrschaft Männern bleibt; wann ihr alt und schmutzig heißet,

D wie bitter wird es bem, ber mit euch fich schwärzt und beißet.

#### 690.

# hofe - Falschheit.

Falscheit ist die Hofe : Sicht; Arzt und Arznei heilt sie nicht.

<sup>687. 2</sup> gar, völlig, gänzlich.

<sup>689. 1</sup> gulagen, geftatten. — 4 allgumale (pariter omnes), alle jus fammen. — 8 beigen, ganten.

### Der Friede.

Solcher Fried' ist schwerlich gut, Der nicht Bauern sanfte thut.

692.

# Gefetlinge.

Juriften find wie Schufter; Die gerren mit ben Bahnen Das Leber — fie Die Rechte, baf fie fich mußen behnen.

693.

## freundschaft.

Freundschaft ist ein theurer Schat; immer hört man bavon fagen. Selten rühmt fich einer recht, bag er ihn bavon getragen.

694.

## Kluaheit.

Nicht alle mal hat Stand Berstand; Ein Niedrer hat oft mehr erkannt.

695.

# Anechte und Berren.

Manches find geborne Knechte, die nur folgen fremben Sinnen. Manches find geborne Herren, die fich felbsten leiten kunnen.

<sup>691. 2</sup> fanfte (mit ber mittelhochbeutschen Abverbialenbung e), wohl. 692. Gefestling (gebilbet wie Dichterling u. abnl.), ber bas Gefes follecht

<sup>692.</sup> Gefesting (gebilbet wie Dichterling u. abnl.), ber bas Gefes ichlecht hanbhabt.

<sup>694. 1</sup> Stanb, bober Stanb.

# Die Nothwendigkeit.

Noth ift unser sechster Sinn: hat im Augenblick erfunden, Wo zuvor die andern fünf in Gedanken stille stunden.

697.

# Gesundheit und Saulheit.

Gefund und Müßiggang, soviel man täglich schaut, Wohnt und verträgt sich nie gar gern in einer Haut.

698.

#### Wein.

Guter Bein verderbt den Beutel, bofer schadet fehr dem Magen. Befer aber ift den Beutel, als den guten Magen plagen.

699.

## Betrna.

Ift Betrug gleich noch so klug, Gibt sich leglich boch ein Fug, Daß er nicht ist klug genug.

<sup>697. 1</sup> Gefund, Gefundheit, vgl. Rr. 257, Anm. 33.

<sup>698. 1</sup> verberbt und verbirbt, sterbt und stirbt braucht Logau, wobei bie Formen mit e transitiv, die auf i intransitiv find (III, 4, 61).

<sup>699. 2</sup> Fug, Fügung, Gelegenheit. (Berechtigung II, 7, 53; III, 9, 31, 2. 8. 69.)

## Die Liebe des Nächsten.

Der, den Christus lieb gehabt, daß er ihn mit Blut erworben, Wie daß er durch unsern Haß vielmal schändlich ist verdorben? Wenn man seinen Nächsten haßet, wirft man Christo gleichsam für, Daß er den so werth geschätzet, den so wenig achten wir.

#### 701.

# Dergnüglichkeit.

Gott gibt alles, was wir dürfen; daß sichs uns nu nimmer füget, Macht die Wollust und Begierde, derer Stand sich nie vergnüget.

#### 702.

#### Beten.

Wer mit bem Munde, nicht mit Herzen zum Gebete fich wil schieden,

Der fehrt bem, ju bem er betet, nicht Gesichte, sondern Ruden.

### 703.

## Der Glaube.

Mancher wil in Glaubenssachen reiner sich als Andre schließen. Gut! Obs wahr, da laße reden seinen Wandel und Gewißen. Denn aus Wandel und Gewißen Kan man erst den Glauben schließen.

<sup>700.</sup> Bgl. Nr. 384, Anm. 1.

<sup>701.</sup> Bergnüglichteit (haufig), Genügsamteit. — 1 burfen, bedurfen. — nn, bis ins 17. und 18. Jahrhundert (jest nur noch mundartlich), nun. — 2 vers gnüget, begnügt.

<sup>703. 1</sup> fich foliegen, fich halten.

### Eitelkeit.

Eitelkeiten dieser Belt sind ber falichen Munge gleich, Gelten endlich auch nicht hier, weniger im himmelreich.

705.

### Das Ende.

Unfrer Strafen Ende wolln wir gern erleben, Wolln den Sünden Ende dennoch nimmer geben, Laßen letztes Ende drüber einher schweben.

706.

# Auf Pfendonem.

Pseudo leugt so trefslich sehr, daß ich ihm nicht glauben kan, Wann er da gleich, wann er leugt, daß er lüge, saget an.

707.

# Die gaftfreien Schlesier.

Weiland waren wir geacht, daß wir rühmlich gastfrei waren. Daß wir diesen Ruhm und Art nunmehr etwas schimpslich sparen? Gäste haben Haus und Wirth ganz vertilgt bei diesen Jahren.

708.

Das Gelüfte.

Der Lufte beste Rost Ift wiederholte Luft.

### Die Beiten.

Beiten fobern wieder, was die Beiten gaben; Drum ifts nur gelehnet, was wir Menschen haben.

÷

#### 710.

# Erbichaften.

Wann Eltern Kinder wol erziehn und ihnen gute Ramen laßen, So ifts genug, so ift es mehr, als Geld und Gold in Raften faßen.

#### 711.

### Ein Glaube und kein Glaube.

Deutschland sol von dreien Glauben nunmehr nur behalten einen; Christus meint, wann er wird kummen, dürft er alsdann finden keinen.

### 712.

## Die Liebe des Hächften.

Wilstu für der Belt erweisen deines Glaubens Meisterstücke? Ei so sih, daß deine Liebe für den Rächsten deutlich blicke.

#### 713.

# Don der Pictinna.

Bictinna ist gemalt und ist boch nicht ein Bild. Bie geht benn folches zu? Gebenke, was bu wilt.

<sup>709. 2</sup> gelehnet, entlehnet, gelieben.

<sup>712. 2</sup> bliden, fich zeigen, ericeinen.

<sup>713. 1</sup> gemalt, gefcminft. - 2 bu wilt (mbb, wilt), willfi.

# Mächtige Diener.

Den großen Elephant führt oft ein Meiner Mohr, Und großen herren auch schreibt oft ein Bauer vor.

715.

# Sich felbft befiegen.

Sich selbselbsten überwinden, ist der allerschwerfte Rrieg; Sich selbselbsten überwinden, ist der allerschönfte Sieg.

716.

# Fürwik.

Du, ber bu um mich bich fümmerft, saumst zu fümmern bid um bich; Rummre bich um bich zum ersten, bleibt bir Zeit, alsbann um mich

717.

### Das Alte.

Altes Gelb und alter Wein Pflegen noch beliebt zu fein. Sonsten acht man alte Dinge Wo nicht nichts, doch gar geringe.

<sup>715. 1</sup> felbfelbfien, "bebeutet bie Berson, von welcher bie Rebe ift, gang allein, ohne bie Gefellicaft einer anbern." Leffing.

### Bücher.

a! L Die Werke kluger Sinnen hat nie vertilgen kunnen Der Zeiten starke Flucht, Wie viel sie sonst vermocht. Auf Stahl und Stein zu bauen, Darf keiner sicher trauen; Sie nehmen eher Bruch, Als ein gelehrtes Buch.

5

78

#### 719.

## Das Gerüchte der Frommen.

Der Tod, der alles sterbt, den sterbt ein gut Gerüchte, Das stirbt, wann gleich die Welt muß sterben, doch mit nichte, Besteht und hat den Ruhm für Gottes Angesichte.

#### 720.

## Auf Varcipromum.

Alle Kunste sind zu viel; eine Kunst recht faßen kunnen, . Ift genug zu rechtem Ruhm, ist genug für Menschen. Sinnen. Barcipromus machets so; pflegt zum Geben sich zu schämen, Beil er solches nie gelernt, ist nur bloß gelehrt zum Nehmen.

### 721.

## Die Welt.

Sündlich zu, geplaget in, kläglich gehn wir aus ber Belt. Bas ift ber nur für ein Narr, ber die Belt fürs Beste halt!

<sup>718. 4</sup> Bgl. Ar. 556, Anm. 2. — 7 Bruch nehmen (Engelharb 5558), jest veraltet, Schaben erleiben.

<sup>719. 1</sup> fterbt, sterben macht, töbtet; vgl. Ar. 698, Anm. 1. — 2 Bgl. Ar. 657, Anm. 1.

<sup>720.</sup> Parcipromus bebeutet einen Anider, Beighals (Plaut. Trac., I, 2, 81).—
1 faßen, erfaffen.

# Dreierlei schädliche Leute.

Bo viel Fremde kummen hin, ist viel Reues mite kummen; Boviel Aerzte kummen hin, gehn die Menschen weg mit Summen; Bo viel Advocaten sind, geht Gerades nach bem Krummen.

#### 723.

### Beitkleider.

Berke zeugen von dem Glauben; drum wird nach ben Werken fprechen,

Wann den Stab hei lettem Tage Christus wird gerichtlich brechen. Wird es, die als einen Nackten ihn zu kleiden fürgenummen, So es nicht war nach der Mode, denen auch zu statten kummen?

#### 724.

## Anf den trunkenen Ditum.

Man warf bich, Beit, bie Stiegen ab; bu aber achtst es klein, Sprichst: hatt' es nicht ein Mensch gethan, so hatts gethan ber Bein.

### 725.

## Einfalt und Lift.

Da Lamm und Jucks nach Hofe kam, Geschah es, daß man beide nahm: Den Fuchs, der nachmals oben saß, Das Lamm, davon ein jeder fraß.

<sup>722. 1</sup> Bgl. Ar. 427, Anm. 2. — 2 mit Summen, b. h. in großer Angahl. 723. 2 gerichtlich, Gericht haltenb.

# Das Weihnachtsfeft.

Rümmt vom Beinen, fummt vom Beihen, fummt vom Bein Weihnachten her? So wie jeder sie ihm brauchte, kamen sie ihm ohngefähr. Beil der Belterlöser drinnen in die Welt ist kummen ein, Sollten sie Freinachten beißen, sollten sie Freunachten sein.

#### 727.

#### Armut.

Db die Armut gleich nichts hat, hat fie bennoch reiche Gaben; Denn fie kan stets Sicherheit und ein gut Gewißen haben.

#### 728.

## flüchtigkeit aller Dinge.

Wie mubsam wird erworben Gelb, Big, Genade, Titel! Doch hüllt man fie jum lesten in einen schlechten Kittel.

#### 729.

## Auf eines Grenndes Geburtstag.

Es öffnet beinen Tag der Sonne göldne Kerze. Mein Reim ift, Freund, das Band; die Gabe sei das Herze. Gibst du mir Herz um Herz und um die Reime Wein, So sols gebunden so und so gelöset sein.

<sup>726. 2</sup> ohngefähr (mbb. an gevaere), in Bahrheit. Sinn: Rach ber Art, wie jeber bas Fest feiert, leitet er bas Bort ab.

<sup>728. 2</sup> folecht, folicht, einfach.

<sup>729. 1</sup> gölbne, vgl. Nr. 497, Anm. 2.

## Beliebliche Sachen.

Wo in der Schale springt der Wein, Wo kluge Saiten spielen rein, Wo füße Kuffe fallen drein: Da kan man herzlich lustig sein.

731.

## Auf Deponem.

Bepo fürchtet alle Leichen außer einer; benn er spricht: Seines lieben Beibes Leiche woll' er mahrlich fürchten nicht; Denn er hatte, weil sie lebte, sie zu fürchten schon verricht'.

732.

# Bofeglieder.

Bas bient bei Hof am meisten? Der Kopf? nicht gar! — die Zunge. Bas bient bei Hof am treusten? Das Herz? o nein! die Lunge.

733.

### Das Gold.

Ift der Erdfreis, wie man meint, ablangsrund als wie ein Gi, Ift kein Wunder, daß in ihr gelbes Gold der Totter fei.

<sup>730.</sup> Belieblich, beliebt, angenehm (vgl. Ar. 194, 6). — 2 fpielen, intr., erklingen. — 4 Das Gebicht erinnert an Luther's bekannten Ausspruch:

Ber nicht liebt Bein, Beiber und Gefang, Der bleibt ein Rarr fein Leben lang.

<sup>732. 1</sup> nicht gar! abweisenber Ausruf, entsprechend bem jest üblichen: warum nicht gar!

<sup>733. 1</sup> ablangs (lat. oblonge), länglich. - 2 Totter, Botter.

### Gold.

Der gelbe Kern ber Erbe, bas Golb, hat alle Macht, Daß Alles sonst für ihme wie Schalen wird geacht.

735.

### Der Cod.

Der fich nicht zu sterben fürchtet, ber fich nicht zu leben schämet, Diefer forgt nicht, wie und wanne fich sein Sterben ihm bequemet.

736.

# frangöfifche Geberde.

Bir kleiben jegund, ihr Franzosen, Der Deutschen Ruhm in eure Hosen. Ihr kunnt es schwerlich anders machen, Ihr mußt zu unfrer Thorheit lachen.

737.

### Das Vaterland.

Jeber ift dem Baterlande schuldig alles Gut und Blut. Mancher nahm dem Baterlande lieber alles Blut und Gut.

<sup>735. 2</sup> fic bequemen, fic in etwas foiden (II, 5, 15; 8, 40; III, 8, 81).

# Die Salschheit.

Hösslichkeit verlor den Rod; Falschheit hat ihn angezoi Hat darinnen viel geäfft, hat manch Biederherz betro

### 739.

## frommsein ums Lohn.

Umsonst ist keiner gerne fromm; wann Tugend nur wa So wird sie, weil sie Früchte bringt, geachtet und gepfl

#### 740.

## Bweifaltigkeit.

Wer es so meint, wie er rebet, rebet, wie es Gott gef. Wer es nicht meint, wie er rebet, halt es, wies ber Teu

#### 741.

### Kleider.

Rleiber machen Leute; trifft es richtig ein, Berbet ihr, ihr Schneiber, Gottes Bfuscher fein.

#### 742.

## Die Mode.

Unter so viel taufend Menschen schuf Gott schwerlich bere Drunter einer wie der ander durch und durch gar gleiche

<sup>738. 2</sup> affen, jum beften haben. - Bgl. Dr. 257, Unm. 46.

<sup>739. 1</sup> trägt, einträgt, einbringt.

<sup>742. 2</sup> gar, völlig, ganglich.

Rur die Mode wil es haben, daß die Leute gar in ein Sich folln Keiben und geberben ober gar nicht Menschen sein.

W.

': K

#### 743.

## Der Welt Comödienspiel.

Die Welt spielt manches Spiel. Sie spiele, was sie wil, Sind Narren immer viel.

744.

## Schönheit.

Trau der Farbe nicht zu viel! Bas Natur so schön gebildt, Drunter hat sich Geilheit; Pracht, Thorheit, Faulheit oft verhüllt.

### 745.

## Dom Crifpo.

Erispus hat gereist, ist hurtig, ist gelehrt und wird veracht? Ei, der neue Musterschneider hat ihm noch kein Kleid gemacht.

### 746.

# Große Einfalt.

Wer sich gar zu alber hält, wer sich gar zum Lamme macht, Dieser wird als wie ein Lamm von den Bolfen abgeschlacht.

<sup>742. 3</sup> in ein, in einerlei Beife, überein.

<sup>746. 1</sup> alber, bier in üblem Ginne, einfältig. Bgl. Rr. 500, Anm. 1.

## Der Poeten Brunnen.

Boeten fagen viel von ihrem Brunngemäßer; Das Bager ift ber Bein; ber Brunnen find bie Fager.

#### 748.

# Auf Matthäum.

Mat wil mehr nichts Gutes thun, weil er nie nicht wird bebankt. Dankens ift sein Thun nicht werth, weil er bloß damite prangt

### 749.

### Die Mode. .

Bas ist die Mode für ein Ding? Ber kennt sie von Gesicht? Ich weiß nicht, wer sie kennen kan; sie ist ja angericht Nie morgen, wie sie heute war; sie kennt sich selbsten nicht.

#### 750.

# Das frangöfische Dentschland.

Daß Deutschland beutsche Kinder zeugt? Sie haben so nur mehr Beschwerben;

Sie mußen, folln fie gelten mas, Franzosen bennoch alle werben.

<sup>747.</sup> Der Boeten Brunnen, b. i. hippotrene, eine Quelle am he liton, welche burch ben huffchlag bes Dichterroffes Begafus hervorsprubelte.

<sup>748. 1</sup> bebantt, belohnt (II, 8, 52).

<sup>749. 2</sup> angericht, eingerichtet.

<sup>750. 1</sup> Daß, elliptische Frage = ift es benn mahr, baß u. s. w. — 2 Rämlich in Sprache, Sitte und Rleibung.

# Einbildung.

Sin Bild, das was bildt ab, kan nicht daffelbte Wefen selbsten sein. Roch lange nicht wird werden der das, was er ihm gleich bildet ein.

#### 752.

## Auf germetem.

hermes ift ber beste Redner weit und breit und um und um; Gin Gebrechen ist bedenklich: manchmal ift er filberstumm.

#### 753.

## Die deutsche Sprache.

Kan die deutsche Sprache schnauben, schnarchen, poltern, donnern, trachen, Kan sie doch auch spielen, scherzen, liebeln, gütteln, kürmeln, lachen.

### 754.

# Der deutsche Krieg.

Du bift, Copressenbaum, ein Baum gerader Höhe, Dran aber Niemand sah, daß sondre Frucht viel stehe. Dein Brauch war sonst nicht groß, als daß man dich gebraucht, Bann weisand eine Leich' im Feuer hat geraucht.

<sup>751. 1</sup> baffelbte, baffelbe.

<sup>752. 2</sup> filberftumm, burd Silber ftumm gemacht, burd Gelb beftochen.

<sup>\* 753. 2</sup> gütteln, in freundlichem Tone fprechen. — fürmeln, lallen, ftammeln.

<sup>754. 3</sup> Brauch, Gebrauch, Anwenbung. — 4 D. h. wenn bei ber Robien-feier eine Leiche verbrannt wurde.

Was bat ber beutsche Krieg, ber sich so lang erstredt, Bon Frückten und von Rut boch immer ausgehedet? Er wuchs und wuche für sich, hat aber ben Entgelt, Daß er bem beutschen Preis den Leichendienst bestellt.

755.

# Davids Lebensfrift.

Unfer Leben mahret siedzig, wann es hoch kummt, achtig it Muh und Arbeit ware köstlich, wo das Leben köftlich war.

756.

## Ein Sperling.

Der Sperling der ift unter Bogeln, was unter Menschen ift & Bauer:

Ift ungeschickt, ist schlecht gezieret, hat Beizen lieb, ift gar in Lauer.

757.

# An die Kunftgöttinnen.

Ihr, ihr füßen Budermägdchen, Ihr, ihr gartsten Bindus-

Seid nicht wie die andern Jungfern, die da treiben ein Gelächter, Wann ein haarbereifter Buhler, wann ein gichtgekränkter Freier Ihnen anzeigt seine Flammen, ihnen anzeimmt seine Leier. Ihr, ihr Schönen, Ihr, ihr Lieben, habet Lust an reisen Sinnen, 5 Wollt am ehsten die begunsten, wollt am liebsten lieb gewinnen,

<sup>754. 7</sup> Entgelt, Lobn.

<sup>756. 1</sup> Bogeln, ohne Umlaut im Plural wie mbb. vogele. — 2 Lauer (mbb. der lür von lären, lauern), hinterliftiger Menich (I, 5, 97; 6, 64), vgl. Nr. 201.

<sup>757. 1</sup> Pinbus-Söchter nennt Logau bie Mufen, weil fie ben Binbus, ein Gebirge in Rorbgriechenlanb, bewohnten. — 3 haarbereift, mit grauen haaren. — 6 begunften, begunftigen.

ine durch vieler Jahre Wißen, die durch vieler Jahr Erfahren mennerlich sich schön und hurtig, voller Geist und Wit gebaren.

wi.

ļ

758.

# Anf eines verftorbenen Pringen Sarg.

(Bur Rechten:)

Allhier war ich ein Fürst; dort hab' ich eine Kron, Bin dort ein himmelstind, war hier ein Erdensohn.

759.

### (Bur Linten:)

Wie wol ich nicht ward alt, doch war ich bald vollkummen; Dem himmel follt ich nur, der hat mich auch genummen.

760.

# Das Mittel gur Gesundheit.

hunger haben, mude fein Burgt bie Speife, schläft wol ein.

761.

## Ein Auß.

Dein Mund ist etwas blaß, bas bringt dir, Doris, Spott. Ich weiß wol, was bier hilft: von Kuffen wird er roth.

<sup>757. 8</sup> hurtig (mbb. hurtec), gewandt.

<sup>758.</sup> Chriftian Albert, ber Cohn bes herzogs Lubwig, ber, am 5. Rosvember 1651 geboren, icon nach wenig Monaten, im Januar 1652, ftarb.

<sup>759, 2</sup> follen, hier: verpflichtet fein. (Grimm, Gefcichte ber beutiden Sprache, 903.)

<sup>760. 2</sup> foläft ein, traus., foläfert ein.

### Don meinen Reimen.

Ich weiß wol, daß man glaubt, daß einer gerne thu Das, was er gerne sagt; allein es trist nicht zu; Die Welt ist umgewandt. Ich kenne manchen Mann, An Worten ist er Mönch, an Thaten ist er Hahn. Mein Reim ist manchmal frech, die Sinnen sind es nicht; 5 Der eine Zeug' ist Gott, der andre das Gerücht. Ich böhne Laster aus, ich schimpse böse Zeit; Denn die macht großes Werk von großer Ueppigkeit.

763.

### Der Friede.

Wenn wir immer wider uns, nimmer stritten wider Gott, Bare Friede stells bei uns, ware feines Streites Noth.

764.

# Die unbehntsame Jugend.

Die Jugend ist wol gut, Ist voller Geist und Mut, Ist voller Glanz und Zier, Nur dieses mangelt ihr: Sie liebt nur ihr Gemach, Denkt Künstigem nicht nach.

ē

## Das Leben.

Man klagt, daß unser Leben pflegt gar zu turz zu sein. Die Ewigkeit (schweig stille!) bringt alles wieder ein.

#### 766.

## Englische Schärfe.

Daß ihr, Angler, Blut mit Blute ganglich zu verwaschen benkt! Durch Geblute wird bie Rache nur ernähret, nicht ertrankt.

### 767.

### Auf florindam.

Sind, Florinda, deine Bangen ein beblümtes Lustgehege, Gibt mein Mund sich an zum Gärtner, daß er dieser Blumen pflege.

768.

## Recht und Gewalt.

Luntenrecht halt rechtes Recht nur für Lumpenrecht; Wo Gewalt jum herren wird, ist Gerecht ein Knecht.

<sup>766. 1</sup> Angler, Englanber. — Bezieht fic auf bie nach ber Enthauptung Rarl's I. unternommene blutige Berfolgung ber Ropaliften in Irland und Schottlanb.

<sup>767. 1</sup> beblümt, mit Blumen gefcmudt. - 2 fich angeben, fich anbieten.

<sup>768. 1</sup> Luntenrecht (Büchfenrecht), bas burch Gewalt bictirte Gefet. — 2 Gerecht, Gerechtigkeit, vgl. Ar. 257, Unm. 33.

# bon Surft Ludwigen von Anhalt,

Stiftern ber fruchtbringenben Befellichaft.

Deutschland hat fürlängst geherrscht als ein Haupt der Christenheit, Aber deutscher Sprache Werth lag in tiefster Dienstbarkeit. Daß nun auch die Sprache herrscht, höchlich gilt und lieblich schilt, Dieses macht der theure Held, welchen altes Anhalt hielt, Ludewig, der weise Fürst. Deutschland, Deutschland, wie mich dunkt,

Ist bein Mund gar viel zu schwach, daß sein Ruhm durch dich erklingt.

Singe, mas bu weist und tanft, sage, mas bu tanft und weift, Du wirst nimmer recht geschickt: er wird nie genug gepreist.

### 770.

# frangöfifche Branche.

Ich kan es wol gestehen, daß zierliche Geberden Und höstliches Berhalten in Frankreich kündig werden. Dies aber kümmt zu wichtig, daß gar nichts sonst sol tügen, Was Deutsche für sich selbsten an eigner Art vermügen. Thu dies in Deutschland, thu, was man in Frankreich thut, 5 Ich wett', es fällt so schön, ich wett', es ist so gut. Die Uedung sehst uns nur, die Sinnen sehsen nicht; Genug, wann jedes Bolk sein eignes Thun verricht.

#### 771.

## freundschaft und Gold.

Gold und Freunde gelten gleiche. Jederlei von diefer Waar Sucht man mublam, findt man fparfam, bat man immer mit Gefahr.

<sup>769. 1</sup> für längft, vor langer Zeit, ehemals. — 3 höchlich gelten, nicht blos hoch geachtet werben, fonbern: bei hohen (Bornehmen) etwas gelten. — 5 Er ftarb 1649.

<sup>770. 2</sup> funbig, befannt. — 4 vermugen, leiften tonnen. — 7 Sinnen, Berftanb.

<sup>771. 1</sup> Jeberlei, Logau fügt bie Gilbe lei an alle Arten von Fürwörter. - 2 fparfam, erft im Rhb. wärlich.

## Gewohnheit.

Gewohnheit ift die größte Frau, beherrschet alle Welt. Gar wenig gilt, gar wenig taug, was fie nicht echte halt.

773.

#### Freunde.

Freunde, die das Glude macht, find kein rechtes Meisterstüde, Bann sie nicht zuvor beschaut und bewährt das Ungelücke.

774.

# Verdächtige Sachen.

Ein verföhnter Feind, Ein erkaufter Freund Sind zu einer Brüde Ungeschickte Stüde.

775.

# Wortgeschwäße.

Bo so viel Centner Borte sind, ba glaub' es nur gar frei, Daß ba nicht wol (ich fage viel) ein Pfund vom herzen fei.

776.

# Türkische Berrschaft.

Man sagt, des Türken Reich werd' ehstes untergeben; Was hilfts? Weil türkisch' Art bei Christen wil entstehen.

<sup>772. 2</sup> taug, vgl. Rr. 292, Anm. 8.

<sup>776. 1</sup> ebftes, ebeftens, nachftens.

### Glanben und Dernnuft.

Je mehr der Athem weicht vom Munde, je minder wird er warm verbleiben;

Je mehr Bernunft weicht von dem Worte, je minder wird der Glaube gläuben.

#### 778.

## Frangofenfolge.

Narrenkappen sam ben Schellen, wenn ich ein Franzose war, Wollt' ich tragen; benn bie Deutschen gingen stracks wie ich so her.

### 779.

# Das Verhängniß.

Willftu bein Verhängniß tropen? Ei, so wil nur, was es wil. Ungeduld, Schrein, Heulen, Schelten ändert boch nicht bessen Ziel, Macht vielmehr, was arg ist, ärger; macht aus vielen noch so viel.

#### 780.

## Menschliche Buversicht.

Der Mensch, ber nichts tan für sich selbst, wil immer boch auf Menschen bauen,

Wil Gott, der aber alles tan, noch dennoch selten viel vertrauen. So stark zeucht unser Ursprung uns berab auf Erde nur zu ichauen.

778. 1 fam, fammt, mit.
779. 3 nod fo viel, nod einmal fo viel



### Die verachte Armut.

Armut ift wie Aussatz arg; niemand greift sie an zu heilen; Jeder wil sich nur seitab, wo die Armen stehen, theilen.

#### 782.

### Das Glück ein Weib.

Man malt bas Glude wie ein Beib schon her von vieler Zeit, Beil sie beständig, wie ein Beib, in Unbeständigkeit!

### 783.

# Die Wahrheit.

Die Wahrheit taug nur auf bas Dorf, die grobe Bäuerin. Bo man französisch höslich spricht, da taug sie gar nicht hin.

### 784.

## Die Gelegenheit.

Es mangelt nie Gelegenheit, was Gutes zu verrichten; Es mangelt nie Gelegenheit, was Gutes zu vernichten.

#### 785.

# Beginnen.

Fang alles an nur mit Bedacht; führ' alles mit Beftand. Bas brüber bir begegnen mag, ba nim Gebuld zur Hand.

<sup>781. 2</sup> fich feitab theilen, fich abfeits ftellen, fich abfonbern.

<sup>782. 1</sup> von vieler Beit, feit alten Beiten.

<sup>785. 1</sup> Beftanb, Beftanbigfeit, Ausbauer.

## Unschuld.

Wer nicht selbsten kan betrügen, Wird gemein betrogen; Wer nicht andre kan belügen, Wird gemein belogen.

787.

### Gold aus der neuen Welt.

Daß soviel bes göldnen Staubes hat die neue Welt geftreuet, Drüber ist noch nichts erschienen, daß die alte Welt sich freuet; Denn das Gold der neuen Welt macht, daß alte Welt sehr narrt; Jene macht wol gar, daß die ganz in ihrem Blute starrt. Dann auf Prachten, dann auf Kriegen pflegt man allen Schat zu wagen; Arme Christen zu versorgen, wil die ganze Welt nichts tragen.

788.

# Simmel und Bölle.

Der himmel liegt gar weit, ift leichte nicht zu finden, Die boll' ift aber nab; es treffen fie die Blinden.

789.

# Don meinen Sinngedichten.

Db meine Sinngebichte mit tausenden gleich geben, So bente, wie viel tausend ber Augen gegenstehen.

<sup>786. 2</sup> gemein, vgl. Rr. 242, Anm. 2.

<sup>787. 3</sup> narren, fich wie ein Rarr betragen, narrifch fein. — 5 prachten, Auffeben erregen, prunten (III, 1, 90).

<sup>789. 2</sup> D. b. wie viel taufend Beurtheiler fie finden werben.

Ich laße mir genugen, ob ihrer viel gleich fallen, Wo nur noch Plat behalten Die tuchtigften von allen.

790.

### Würde.

Der centnerschweren Bürbe Bon Hoheit und von Bürbe Birb emsig nach getrachtet, Die Last wird nicht geachtet. D, drunter nicht zu schwisen, Nur weich darauf zu sien, Zu sorgen nicht, zu prangen Ist alles angesangen.

791.

## Beiten und Gebranche.

Man hat gehört bei aller Beit von bofen Zeiten fagen; Die Sitten mag, die Zeiten nicht, wer wigig ift, beklagen.

792.

# Auf Gniscum.

Gniscus thut niemanden nichts; bennoch ist ihm niemand gut, Eben darum weil er nie keinem etwas Gutes thut.

<sup>791. 2</sup> wigig, Mug, verftanbig.

# Verlenmdung.

Daß ein Frommer dich geschmähet, trau nicht leichtlich auf Bericht; Daß ein Böfer dich geschmähet, wundre dich darüber nicht.

#### 794.

# Ein babylonischer Gebranch.

Bu Babel wurden schöne Töchter auf freiem Markte feil gestellt; Die ungestalten aber nahmen zur Mitgift so gelöstes Geld. Bann dieses heute noch bei Tage solt' ebenmäßig auch geschehn, So wär' es gut für solche Freier, die nur auf schnöde Münze sehn. Ich aber, wann ich diesem Brauche nach Willen solte pslichten bei, 5 So meint' ich, daß allhier das Geben viel seliger als Nehmen sei.

### 795.

## Lachen und Weinen.

Das Auge lacht die Wollust an, ben Schmerz beweint es brauf; Durch Lachen jest, burch Beinen jest geht unfer ganzer Lauf.

#### 796.

# Ein bose Weib.

Ein bbses Beib ift eine Waar, die deutlich fagen kan, Was für ein Narr ber Käufer war, ber die genommen an.

<sup>794. 2</sup> fo, auf biefe Beife. — 3 heute bei Tage, heutzutage, gegens martig. — ebenmäßig, in gleicher Beife.

<sup>796.</sup> Logau flectirt zuweilen ein Abjectivum mit dem unbestimmten Artifel fo, wie wenn ber bestimmte Artifel bavorstände.

### Dreierlei Glauben.

Der Bapft der wil durch Thun, Calvin wil durch Berftehn, In himmel aber wil durch Glauben Luther gehn.

798.

### Gewinn.

Ber dieser Belt wil recht genießen, Der brauche Tud' und fein Gewißen.

799.

# Menschliche Unwißenheit.

Wie fehr ber Mensch nach Wißenschaft verborgner Dinge ringt, So bleibt ihm doch ungählig viel, bavon er fagt: "mich bunkt".

800.

## Göttliche und driftliche Liebe.

Bo es Gottes Liebe meint, wie es Christenliebe meint, Bundert mich, daß einen Blid über uns die Sonne scheint.

801.

# Der Spiegel.

Der Spiegel tan zwar weisen, doch tan er reden nicht; Sonst hatt' er manche Stolze im Frrthum unterricht.

## Stundenglocke.

Die Glod' ift unser Bachter und saget uns die Stunden, Richt bie, die tummen sollen, nur die, die weg fich funden.

#### 803.

## Von Nummoso und Biboso.

Da Nummosus sterben sollte, lief er auf ben Obersöller, Da Bibosus sterben sollte, lief er nunter in den Keller; Doch den schwarzen Knochenmann hielt nicht auf noch hoch noch tief, Daß er beiden nicht hinnach, bis er sie erhaschte, lief.

### 804.

### An den Lefer.

Solln mein Leben meine Reime, wie zu wunschen, überleben, Bollftu, Lefer, ihrem Geifte beine Gunft zum Geifte geben!

### 805.

# Das Reich der Engend.

Durch das Reich der Tugend Gilt noch Geld, noch Jugend, Schönheit oder Würde, Freiheit oder Bürde. Wer viel Tugend übet, Der wird viel geliebet.

5

<sup>803.</sup> Nummofus und Bibofus, Geighals und Trunkenbolb. — 1 Obers föller, auch Söller allein, ber Raum unter bem Dach, Boben. — 3 noch, vgl. Nr. 79, Unm. 1. — 4 hinnach, hintennach.

## Gefpräche eines Pfarrers und eines Rufters.

Ein Küster sprach: Herr Pfarr, sie bringen eine Leiche. Der Priester sprach: Wol gut! ists aber eine reiche? Der Küster sprach: O nein! Der Priester sprach: Des Armen, Des hätte sich der Tod noch mögen wol erbarmen. Der Küster sprach: O ja! Der Priester sprach: Zu legen 5 Dem Tode seinen Zoll, ist jeder unterwegen.

#### 807.

# Gewandelte Freundschaft.

Der die Freundschaft auf kan heben, hat sie nie recht angegeben. Der ward falsch ein Freund genennt, Der sich von dem Freunde trennt.

#### 808.

## Auf Vitum.

Einem andren abgeliebet,
Einem andren abgediebet,
Einem andren abgedogen,
Einem andren abgetrogen,
Einem andren abgeeibet,
Einem andren abgeeibet,
Einem andren abgefreibet
Beib, Geld, Gut, Vieh, Hule, Völle,
Und was sonst erwarb sein Wille:
Diese seine schone Habe
Rennet Beit des Herren Gabe,
Wil von solchem Gottbescheren
Sich mit Gott und Ehren nähren.

5

10

<sup>806. 6</sup> untermegen, auf bem Bege, nahe baran.

<sup>807. 2</sup> angeben, zeigen, bemeifen (prodere).

<sup>808. 2</sup> abbieben, heimlich entwenben. — 6 ab treiben, burch betrilgerische Rechnung gewinnen. — 7 Die aufgezählten Dinge beziehen fich ber Reihe nach einzeln auf bie vorangehenben Berba.

# Rechtsverftändige.

Es ist daselbst nicht gut, wo viel Zuristen leben; Es muß daselbst viel Zank und wenig Rechtens geben.

810.

## Stanpengeschlagener.

Einem ward ein Tanz mit Ruthen zu ber Stadt hinaus gemacht, Diefer bantte, daß man seiner gleichwol hatte ba gedacht.

811.

### Ein Untrener.

Der, der keinem treu wil fein, Bild' ihm Treu von keinem ein.

812.

### Auf Thrasonem.

Thraso wil, daß seine Thaten sollen weit und breit erschallen, Da sie hier doch keinem kundig. Dieses ist mir beigefallen: Bann er ginge zu der Oder, schriebe drein sein Thun und Wesen. Burde man in wenig Tagen solches in der Ostsee lesen.

<sup>810.</sup> Staupengefolagener, ein mit bem Staupbefen Befolagener.

<sup>812.</sup> Thrafo, Bramarbas, Name eines prablerifchen Solbaten bei Tereng. — 2 fünbig, befannt.

### Gesundheit.

Wer am Leibe nicht Gebrechen, im Gemüthe Luste fund, Diefer tan sich billich rühmen, daß er völlig sei gesund.

814.

## Gefangene.

Schwerlich thaten fo viel Schaden, Die in Jegeln find gefangen, MIS Die oft auf Stuhlen figen und mit goldnen Retten prangen.

815.

### Auf Bovinnm.

Bovin ift hochgelahrt; er hat auch alle Winkel Der Weisheit wol durchsucht. Wer fagt es? O, der Dünkel.

816.

### Bekenntniß der Bunde.

Daß mancher ofte beicht, geschicht es Anbachts wegen? Bu geben Neuem Raum, ift Altes abzulegen.

817.

### Lebenswandel.

Wiewol wir haben Fried' im Lande, Zankt jeder doch mit seinem Stande.

### Fremdes Gut.

Es ist nur so bewant: Was in der fremden Hand, Das wil uns mehr vergnügen, Und unsres wil nicht tügen; Was uns das Glücke gibt, Hat andren auch beliebt.

5

819.

# Regieren.

Der tan andre nicht regieren, Der fich felbst nicht recht tan führen.

820.

### Der Beruf.

Ber bem, mas ihm steht zu, wil rechte Folge geben, Der muß zum minbsten ihm, zu meisten andren leben.

821.

## Lob und Schande.

Wen nicht zum Guten zeucht das Preisen, Treibt nicht vom Bofen das Berweisen.

## Die Poeten.

Ueber seinen Schatten springen, Kan bem Leichtsten nicht gelingen. Dichtern aber kans gelingen, Ueber ihren Tod zu springen.

823.

### An einen Beuchler.

Un dir ift löblich nichts inn, außen, unten, oben; Bift bennoch lieb und werth? Du tanft gewaltig loben.

824.

# Don meinen Sinngedichten.

Choerilus hat sich verbunden, auszustehen einen Streich Immer und von jedem Berse, der der Kunst nicht siele gleich. Ich, was werd' ich Streiche leiden? Bon der Faust gestünd' ichs nicht, Aber von der Zung' am Rücken, schwerlich gleich wol ins Gesicht.

825.

## Die eiserne und die goldene Beit.

Die eisne Zeit ist unter Leuten, die göldne Zeit ist bei Gerichten. Das, was der schwere Pflug erpflüget, geht alles auf Gehorfamspflichten.

<sup>823. 1</sup> inn, innen. Logau verbindet auf biefe Beife Borter mit gleichen Enbungen.

<sup>824. 1</sup> Choerilus von Jaffos, ein Begleiter Alexander's des Großen, der ihm für jeden guten Berd ein Goldbiud bot. (Curt., 8, 5, 8.) — 2 fallen, aussfallen, gelnigen. — gleich, entsprechend, angemessen (mit Kunst zu verbinden). — 3 gestehn, zugestehen, einräumen.

<sup>25. 1</sup> Logau braucht die Form eifern und eifen (abb. fearnin und feanin, mib. feerin, feern und feenin). — 2 Gehorfamspflichten, Abgaben und Steuern.

## Obrigkeit-Schut.

Die Bormunbichaft ber Untren verwalten Obrigkeiten, Die mußen fie bort oben ju feiner Beit verreiten.

827.

## Arieg.

Aus Deutschland zeucht der Krieg jetund in Frankreich hin; Er wil das deutsche Bolk dort auf die Mode ziehn. Doch sollen nicht die Deutschen, wie sonst, dafür spendieren; Die Deutschen solln von ihnen den Sack gevöllet führen.

#### 828.

## Ein Buch.

Buch kummet her vom Bug und Bogen von dem Biegen, Wann sie man in ein Buch zusammen pflegt zu fügen. Bei Klugen, du mein Buch, thu willig einen Bug Und bitte sie um Gunst für das, was nicht hat Fug. Für denen beug dich nicht, die von den stolzen Winden 5 Der groben Dunkelei sich stroße und troßig sinden.

829.

### Däter, Patres.

Es hat jehund viel Patres; Bermuthlich auch viel Matres.

<sup>826. 2</sup> verreiten (mbb. reiten), verrechnen.

<sup>827. 3</sup> fpenbieren, freigebig fein, fchenten.

<sup>828. 1</sup> Bug, Biegung, Berbeugung. Die Ableitung ift unrichtig. — 4 Fug, Gefdid, Recht. — 6 Duntelei, Düntelhaftigteit (?). — ftrot, vgl. Rr. 823, Anm. 1.

## Die Welt ein Buch.

Die Welt, die ist ein Buch, ein jeder eine Letter; Die Länder sind der Bund; die Zeiten sind die Blätter. In diesem sindt man mehr bethört' als kluge Sachen; In diesem sindt man mehr zum Alagen als zum Lachen; In diesem sindt man mehr zu meiden als zu üben, In diesem sindt man mehr zu haßen als zu lieben.

831.

## Von meinem Buche.

Sind in meinem Buche Poffen, Die dich, Leser, wo verdroßen? Ei, vergunne mir zu schreiben, Was du dir vergunnst zu treiben.

832.

### Gelehrt.

Bann einer meint, er lerne noch, so tommt sein Big entpor; Bann einer meint, er sei gelehrt, so wird er jest ein Thor.

833.

# Die Gedenkkunft.

Die Kunft, die denken lehrt, Wird nicht gar hoch geehrt;

<sup>830. 2</sup> Bund, Ginband.

<sup>831. 3</sup> vergunne, vergonne.

<sup>832. 1</sup> entpor, entsiellte Form für empor, wofür Logau auch fest: in die Por (Nr. 943, 50).

<sup>833. 1</sup> benten, an etwas benten, fich erinnern.

Runft wird vielmehr geehrt, Die das Bergeßen lehrt.

834.

Drei W.

Burfel, Beiber, Bein Bringen Luft und Bein.

835.

## Auf Priscam.

Deine Schönheit liegt am Laden, gar nicht, Brisca, in ber Kifte. Bas man fieht, bas ift bas Befte, mit bem Innern fteht es wufte.

836.

### Auf Enclionem.

Cuclio fand in der Bibel: gebet, so wird euch gegeben. Bird gegeben war ihm lieblich; gebet, war ihm gar nicht eben.

837.

## Auf Clausum.

Claufus halt, was er verspricht: Gibt es nun und nimmer nicht.

<sup>835. 1</sup> liegt am Laben, ift nach außen bin gur Schau geftellt.

### Verdiente Diener.

Maler, mann ber Benfel alt, werfen ihn gur Seite. Alte Diener liebt ber hof, wann fie in ber Beite.

839.

Titel.

Tabak und Titel-Brauch Sind beiderlei nur Rauch.

840.

## Beirathen.

Wer Weiber kaufen sol, Der kauft gemeinlich wol, Wann er kauft nach Gerüchte, Und nicht nur nach Gesichte.

841.

#### Stener.

Erwerb fummt ein mit Ungen; die Steuer geht mit Pfunden. Mich wundert, wie die Leute bei folder Laft bestunden.

842.

# Auf Parenm.

Parcus hat fonst teine Tugend, aber gast-frei wil er fein; Last, damit er bies erlange, teinen in fein haus hinein.

## Auf Marcum.

Man hat dir alles Gut genommen, wie daß denn du noch bist genesen? Man hätte wol auch dich geraubet, wenn, Marx, an dir was Guts gewesen.

#### 844.

### Reime.

Ich pflege viel zu reimen; doch hab' ich nie getraut Was Behers je zu reimen, als Bräutigam und Braut, Als Leichen in das Grab, als guten Wein in Magen, Als Gold in meinen Sack, als Leben ohne Plagen, Als Seligkeit auf Tod. Was darf ich Mehres fagen?

#### 845.

### Wein und Gicht.

Schid mir aus dem Pferdebrunnen, Fürst Apollo, eine Flasche, Daß ich mir zu guten Reimen meine Sinnen tüchtig wasche; Denn ich kan nicht reisig kummen auf dem blanken Dichterpferde; Gicht, die hat mich ausgestieselt, daß ich jeso spornlos werde.

#### 846.

## Don meinem Reimen.

Lefer, daß du nicht gedenkst, daß ich in ber Reimenschmiede Immer etwa Tag für Tag, sonst in nichts nicht, mich ermüde.

<sup>843. 1</sup> genefen, mit heiler haut bavontommen. 845. 1 Pferbebrunnen, hippotrene, eine Quelle am heliton. — 3 reifis, jum Rriegszug gerüftet, beritten. — Dichterpferb, ber Regains.

Wiße, daß mich mein Beruf eingespannt in andre Schranken; Was du hier am Tage sihst, find gemeinlich Nachtgebanken.

847.

### Poetenkrone.

Wo nur bloß die Lorberkron Ist gelehrter Arbeit Lohn, Ist kein Wunder, daß Poeten Steden oft in etwas Nöthen.

848.

## Luft und Schmer3.

Freud und Leid find Reiseleute, ziehen immer aus und ein; Doch wil diefes immer langer, jenes kurzer bei uns fein.

849.

### Don meinen Reimen.

Ber, was himmel hat, fol schreiben, muß dazu den himmel fühlen. Ich muß nahe bei der Erde mich durch Gicht gefeßelt fühlen.

850.

## Saulheit.

Wir sterben uns uns selbst vor ab für unserm Sterben, Wann Gaben, die in uns, unausgeübt verderben.

## Auf Schnanbonem.

Bon Fauft ift Schnaubo faul, boch ruftig in dem Sinne; Ein Berze hat er wol, boch wenig Berzens drinne.

#### 852.

### hofeworte.

Ber geschmintte Borte gibt, ift nur Freund von Angesicht; Denn bas herze liegt verbedt, barf also ber Schminte nicht.

### 853.

# Aepfel.

Biel Obst ist ungefund; wir keuen alle bran, Bas eines Apfels Kost für Leid uns angethan.

#### 854.

### Gemüthsgaben.

Der den lebern Beutel höher als das Gold im Beutel schätt, Der taug hin, wo man nach Wurzeln auf Untichr übersett. Der des Leibes Zierden putt, läßt den Sinn im Kothe liegen, Dieser kan zum Königreich unter allen Narren tügen.

<sup>852. 2</sup> barf, bebarf.

<sup>853. 1</sup> teuen, veraltet, boch richtiger als tauen (mbb. kiuwen, abb. chiuwan).

<sup>854. 2</sup> Sinn: ber ift ein Narr. In ber Nabe von Anticyra, einer Stabt in Phocis (hellas), muchs in großer Menge Rieswurz, welche man im Alterthum für ein vortreffiches hellmittel bei Geistesstörungen hielt. Der Ausbruck über; fest beruht auf ber irrthumlichen Annahme, baß Anticyra auf einer Infelliege, was nicht ber Fall ist; vielleicht bachte ber Dichter auch an die in Rom fprichwörtliche Rebensart: navigare Anticyram. (Bgl. Hor. Sat., II, 3, 166.)

### Bücherzimmer.

Hier ift ein' Apotheke, darinnen rechte Sinnen Sich an Gesundheit beßern, für Krankheit fristen können.

856.

# Dom Frühling Anno 1652.

Dieser Frühling ist gar kalt; Welt wird nun zum Buhlen alt.

857.

## Die Bunge.

Eine Brüd' ist ausgebauet; brüber bringt man in die Stadt Thiere, Fische, Bögel, Früchte, was man kaum zu nennen hat. Dieses nicht, sonst aber manches, komt zurücke durch das Thor, Doch nicht, was das Auge sihet, sondern nur vernimt das Ohr. Für die Brücke, für die Waaren wil der Bauherr keinen Boll, 5 Außer daß man seiner Güte herzlich immer danken sol. Einer thut es kaum von Zehnen, sluchen mehr und lästern eh; Er ist gütig, straft nicht balde; endlich doch solgt ewig Weh.

858.

## Waffen und Schriften.

Sifen schützet zwar ben Mann, Wann Gewalt ihn iprenget an; Uber weber Schild noch Degen Kan ber Zeit sich widerlegen.

<sup>856. 2</sup> Belt, vgl. Nr. 219, Anm. 2.

<sup>857. 7</sup> eh (mbb. ê), eber.

<sup>858. 2</sup> ansprengen, angreifen. - 4 fich wiberlegen, fich wiberfeten.

Wann der Zeiten scharfer Zahn Aluge Schriften faßet an, Dörfen sie sich ihm mit Lachen Sonst mit nichts entgegen machen.

5

859.

## Argt-Waßer.

Aerzte bauen ihre Mublen an die Menschen-Rufe; Gelten find fonft Bagermuhlen, die man fo genieße.

860.

### Wollnft.

Wer der Bollust sich lehnt aus, wird er nicht ums Hauptgut kummen, Wird er Krankheit haben doch statt der Zinsen eingenommen.

861.

### Arbeit und fleiß.

Die Welt ist wie ein Kram, hat Waaren ganze haufen; Um Arbeit stehn fie feil und find durch Fleiß zu kaufen.

862.

### Ein redlicher Mann.

Sein Ruhm, ber tan bestehn, und sein Gerücht ift echt, Wer dieses fagt, mas mahr, und dieses thut, mas recht.

<sup>1</sup> Sauptgut, gelungene Reberfetung von Rapital.

## Der Nisa Cheftand.

Rifa nahm ihr einen Mann. Rein, man fagt, fie melbe, Daß fie habe keinen Mann: einen Sack mit Gelbe.

#### 864.

### Von Mopfo.

Mopsus war ein guter Wirth, baute wol sein gutes Feld; Aber nimmer trug es was, nimmer hatt' er etwas Geld. Endlich ward die Sache kündig, (keine Deube bleibt verhohlen), Daß der Pflug, damit er pflügte, sam den Pferden war gestohlen.

#### 865.

### fenersbrunft.

Daß mein Saus zu Afche worden, bringt mir darum nicht Berbruß, Beil auch ich, ber Wirth zum Sause, fürzlich Afche werden muß.

#### 866.

# Eine ganbe.

Alsbald bie Saube bedt bas Saupt, entbeden fich die Sinnen, Die nicht, wie wann fie Jungfern find, die Beiber bergen kunnen.

<sup>864. 3</sup> Deube (mbb. diube), Diebftahl.

<sup>865. 2</sup> fürglich, in furgem.

<sup>866. 1</sup> Alsbald, hier Conjunction, fobalb als.

## Reiche Weiber.

Weiber, reich von Hirne, Weiber, schön von Stirne, Ueberwägen Lasten Aller vollen Kasten.

868.

## Ein langsamer Cod.

Der ärgste Tod ist ber, ber gar zu langsam tobtet; Die ärgste Noth ist bie, bie gar zu lange nothet.

869.

## An eine Fürftin.

Fürstin, Guer Lob zu schreiben, werd' ich mich vergebens üben; Guer Thun wird, wie man merket, von der Ewigkeit beschrieben.

870.

# Gelehrte Schriften.

Wer verlachet dich, Papier? Baart sich kluge Hand mit dir, Wird der Marmor nicht bestehn, Werden Cedern eh zergehn,

<sup>867. 3</sup> Uebermägen, wiegen (gelten) mehr als -.

<sup>868. 2</sup> nöthen (abb. niotan), heftig brangen.

<sup>869.</sup> Anna Sophie von Brieg. - 2 befdrieben, b. h. wird in ber Ge- fchichte fortleben.

<sup>870. 4</sup> eb, pgl. Rr. 857, Anm. 7.

5

hat das Eisen nicht Bestand, Dauert nicht der Diamant. Eher wirst du nicht gefällt, Biß mit dir verbrennt die Welt.

871.

### Von Jabio.

Fabius fpricht: Mein Gelücke thut mir nichts von diesem allen, Was ich ihm mit gutem Juge zugemuthet, zu Gesallen. Glücke spricht: Wann du begehrst, was nicht größer ist dann du, Was in dir nur findet Raum, weis' ich dir es gerne zu.

872.

## Ungelegenheit des Krieges.

Der Drang, ben Krieg uns that, ber war also gethan, Daß die Bergegenheit ihn nicht vergegen tan.

873.

## Der Adel.

Ber seinen Abel abelt, ist abelich geabelt. Den nur sein Abel abelt, wird abelich getabelt.

<sup>871. 2</sup> Ruge, vgl. Nr. 699, Anm. 2.

<sup>872. 1</sup> gethan, angethan, beichaffen.

<sup>873. 1</sup> abelic, Abr., über bas Gemeine binaus, ungewöhnlich, ungemein.

### Der Lorbeerbanm.

Beus trifft nie den Lorbeerbaum mit den dreigeedten Reilen; Aber die, die biefer front, trifft er oft mit Armuts : Pfeilen.

875.

## Auf Clajam.

Gott nahm, fagt Claja, meinen Mann. Der herr hat alles wolgethan, Der einen frischen geben tan!

876.

### Che-Wunsch.

Spanne meinen schwachen Mann, spann' ihn aus, o himmel, boch! Seufzet Moeris; und ihr Mann: himmel, ach zerbrich mein Joch!

877.

## Judaskuß.

Wer mich grüßt mit Judaskuffen, Mag nach seinem Willen grüßen; Wird, wie Judas, ehstes bugen.

<sup>874. 1</sup> breigeedt, breigadig.

<sup>877. 3</sup> ebftes, nachftens.

## Ein nengeborner und bald verftorbner Pring.

Unser Bring ftarb, kaum geboren; weil an ihm mar so viel himmel, So gebort er nicht herunter in bas freche Beltgetummel.

# 879.

### Tadler.

Wer-mich tabelt, gibt zu kennen, baß was Gutes an mir fei. Sonst war' nichts ihm bran gelegen, durfte keiner Tabelei.

#### 880.

## Bunder der hoffart.

Bas reizet uns zur hoffart an? Der Leute heuchelei, Die alles preisen, mas wir thun, es fei gleich, wie es fei.

# 881.

# Meberfluß.

Der Ueberfluß haf keinen Feind, der ärger fei als er; Er läßt nicht nach, biß über fich den Mangel er führt her.

#### 882.

# An einen Freund.

Indem ich, Freund, dich liebe, so gahl' ich etwas wol; Ich gahle, was ich gahle, boch nimmer, was ich sol.

<sup>878.</sup> Bgl. Nr. 758.

<sup>879. 1</sup> kennen, erkennen. — 2 burfte, beburfte. — Das Subject: er fehlt, wie Logau häufig bie perfönlichen Aronomina beim Berbum ausläßt, sobalb fie selbsweritänblich ergänzt werben können.

<sup>882. 2</sup> fol, foulbig bin.

# Denus in der Muschel.

Benus ward aus einer Muschel, wie man schreibt, geboren; Für ben Schmud hat Frauenzimmer Berlen darum auserkoren.

884.

### Buchdrucker Kunft.

Beil das nüte Bücherprägen unser Deutschland uns geschenkt, Ift es billich, daß für andrem Deutsches man jum Druck erdenkt.

885.

## Gafterei.

Dieses Mahl gefällt mir wol, drauf sich frischt und speist Richt nur unser Aug' und Leib, sondern auch der Geist.

886.

# Christentod.

Das Leben nicht, Die Sterblichkeit Legt ab, mer wol ftirbt vorbereit.

887.

#### Dater.

Man gibt den Geistlichen gemein der Bäter Ramen, Nur daß nicht leichtlichen an Tag die Kinder kamen.

<sup>883. 2</sup> Frauenzimmer, vgl. Nr. 219, Anm. 2.

<sup>884. 1</sup> nüşe, nüşlich.

<sup>885. 1</sup> frifct, erfrifct.

## Freundes Bulfe.

Danke Gott, wer Sande hat, daß er fich tan felbst versorgen; Der, ber felbst nicht Sande hat, friegt fie nirgend wo zu borgen.

889.

### Bofeleute.

Mancher ist bei Hof ein Berr, tüchte Bauern nicht zum Scholzen; Ber dafelbst die Pferde pust, ist der Stölzste von den Stolzen.

890.

#### feile Aemter.

Ber die Aemter kauft um Geld, Diefem ift ja nicht benummen, Daß er Recht zu Markte führt, seinem Schaden fürzukummen.

891.

# Befoldungen.

Man lase den Beamten begnügten Sold auszählen, So mußen fie fein redlich, so durfen fie nicht stehlen.

892.

## Fremde Bulfe.

Man folt' uns huffe thun. Da nahm man ein Gebiß, Das man in unfer Maul, uns zu beschreiten, stieß.

<sup>889. 1</sup> tüchte (tügte), conj. praet., taugte.

<sup>890. 2</sup> Recht, vgl. Rr. 219, Anm. 2. - fürgutummen, guvorgutommen.

<sup>891. 1</sup> begnügt, hinreichenb, erft im 17. Jahrhundert in allgemeinerm Gebrauch.

<sup>892. 2</sup> befdreiten, befteigen (I, 9, 26; II, 1, 11).

Man ritt uns hin und her, man ließ uns keine Ruh Und sagte, daß man uns ritt unsrer Wolfart zu. Die Wolfart, die es war, die war also bewant, Daß, eh man sie gefühlt, man uns zu Lager rannt.

5

893.

# Heppigkeiten.

Wir famen auf den Krieg wol wieder was zu rechte, Wenn nur nicht Aug' und Mund, Pracht, Schwelgerei uns schwächte.

#### 894.

# Religions - Baß.

Ber sonst bei Hofe treulich dient, und dem man nicht kan bei, Trägt lauter Schuld, daß er nicht auch ein Glaubens-Heuchler sei. Nim manchem nur die Gunst hinweg, nim ihm die Kost und Lust, So wirst du sehn, was Glaub' und Treu sted' unter seiner Brust.

895.

### Betrug.

Ein Berfprecher und fein Leifter, Ift nunmehr ber beste Meister.

896.

## Beutige Crachten.

Wie daß so manche Moden an Kleidern jett fich finden? Drum daß so manche Moden sich finden an den Sunden.

<sup>892. 5</sup> bemant, befchaffen (I, 8, 36; III, 4, 86; 7, 78. 2. 8., 4.)

<sup>893. 1</sup> auf, nach. - mas, etwas, ein wenig.

<sup>894. 4</sup> mas, mie viel.

<sup>896. 1</sup> Bie baß, pal. Rr. 384, Unm. 1. - 2 Drum baß, besbalb weil.

Wir machens, wie wirs machen, so kunnen unfre Jäden Und Unart keine Moben verkleiben noch versteden.

897.

### Gunft.

Für Körben bei den Jungfern, für Ungunft bei ben Herren, Weil fie fich vielmals ändern, fol niemand fehr fich fperren.

898.

### Gutes.

Bas ift es, das die Welt nennt mit dem Namen Gut? Gemeinlich ift es das, was jeder wil und thut.

899.

## Begierden.

Begierben find ein hartes Pferd, bas feinen Reiter reitet, Bann nicht Bernunft sein Maul versteht und recht ben Zügel leitet.

900.

## Bewegung der Erdkugel.

Die Welt ift rund und lauft herum, Drum find die Leute schwindelbumm.

<sup>896. 3</sup> Baden (nb. jegke), Blural von Rade.

<sup>897. 2</sup> fich fperren, fich miberfegen.

<sup>900. 2</sup> fowinbelbumm, bumm, ohne Befinnung, vgl. Leffing, Börterbuch ju Logau 9. h. v.

Wer teines wil bewegen, Der wird sich letzlich legen Ins Bette, wo die Flammen Gehn über ihn zusammen.

15

#### 904.

# Auf Gulanum.

eil Gulanus von dem Tode fort und fort Gedanken hat, it und trinkt er jeden Abend sich sehr satt und übersatt; unn er meint, daß solche Mahlzeit werde sein Balete sein, in sein sonst leeres Schiffchen den Ballast vor schaffen ein.

905.

## Rinder - Bucht.

Es liebet nicht fein Kind, Der feine Ruthe bindt. Das Herzeleid belohnet Den, ber ber Kinder schonet.

906.

## Widergeld.

Gemeinlich geht es so: was einer vor veracht, Das thut er nachmals felbst, wird billich drob verlacht.

903. 13 bewegen, ermagen, bebenten.

10

904. Gulanus bebeutet Schlemmer. — 3 Balete, Lebewohl, Abichieb. — bil, ngl. Rr. 536, Anm. 2.

906. Bibergelb, veraltet: Erfat, Bergeltung. (Entgelt, III, 5, 69.)

## Wißenschaft.

Nicht das viele Wißen thuts, Sondern wißen etwas Guts.

908.

# Geizige Geiftlichen.

Biel dienen dem Altar; Ich laß es bleiben wahr; Doch dunkt mich gleichwol auch: Altar sei manchmal Bauch.

909.

### Cren und Glauben.

Weil Nein und Ja noch redlich war, Da hatte Glauben nicht Gefahr.

910.

# Der Neid.

Die Menschen sind wol Narren, die Neid so heftig treibt, Daß sie sich selbst verfolgen um das, was keinem bleibt.

911.

# hofefreunde.

Wer Schänte, Bader, Roch bei Hofe hat zur Gunft, Ist mehr, als der sich nährt von einem Sad voll Kunft.

<sup>910. 1</sup> Reib, vgl. Rr. 219, Anm. 2.

<sup>911. 1</sup> Goante, m., Schente, Beinfchent.

## Cheftand.

Wer im Sommer ihm wil Blumen, sonsten nichts nicht sammlen ein, Ei, von was wil der im Winter nachmals satt und mutig sein? Wer beim Freien bloß auf Zierden, Prangen, Stolz und Großthun benkt.

Was wird der für Tröstung finden, wann ihn großer Unfall frankt?

913.

### Luft - Schmerzen.

Feuer glänzet mehr als Gold, Doch verbrennt es fehr; Ob die Wollust uns thut hold, Doch verlest sie mehr.

914.

# Bofes und Ontes.

Rummt uns heil, so schenkt es Gott; Wir verdienens, fummt uns Noth.

915.

# hofespiel.

Daß man führt bei Hof ein Spiel: "wie gefällt dir dein Gefelle?" Schickt sich recht; man hebt daselbst einen gern aus seiner Stelle.

<sup>912. 1</sup> ihm ftatt bes refleziven: fich. 913. 3 Db, obgleich.

## Chrwurdiges Alter.

Junge solln bie Alten ebren, weil auch fie balt alten mußen, Daß fie auch in ibrem Alter von ben Jungen Ebre nießen.

#### 917.

## Seinde der Eranrigkeit.

Jugend ift bes Traurens Geint, ididet wiber bas ins Gelb Mufit, Bublidaft, Bein und Spiel und ben General: bas Gelt.

#### 918.

### Glücke.

Glüde läßt sich nicht beherrschen von dem Alter oder Zeit; Manchem bringt es schone Früchte, wann er noch auf Steden reit; Manchem hebt es an zu blüben, wann er schon an Krüden schleicht; Manchem ist es immer tummen; manchen bat es nie erreicht. Wer nur so viel an sich sindet, daß er weiter nichts begebrt, 5 Als von oben ihm geordnet, den bat Glüde nie gefährt.

#### 919.

### Ruhm.

Es ift tein größer Ruhm, als Schmach und Label leiden, Aus seiner Bosbeit nicht, aus bojer Leute Reiden.

<sup>916. 1</sup> alten, jest ungebräuchlich, altern. - 2 niegen, geniegen,

<sup>918. 2</sup> fone, bereits. - 6 gefährt, gefährbet, in Gefahr gebracht.

<sup>919. 2</sup> Mus, infolge.

### Die Welt.

Junge lieben nicht die Alten, lieben aber boch die Welt, Die für Alter vom Berftande hin in Schmach und Thorheit fällt.

921.

### Bweierlei Hatur.

Deutschen haben zwo Naturen; bann bie Mobe schaffet an, Daß man, was man gleich nicht ware, burch bie Mobe werben tan.

922.

# Von dem schneeichten Mai Anno 1652.

Ce fallt ein Schnee im halben Mai; ber Jorn bes Herren blühet, Dieweil bes Friedens Gnaden Frucht jum Fluch ihr, Leute, ziehet.

923.

## Gekanfte Freunde.

Fürsten, die euch die Geschenke, nicht die Treu pflegt zu verbinden, Diese habt ihr nur so lange, weil fie fich beschenkt befinden.

<sup>920. 2</sup> für, por, infolge.

<sup>921. 1</sup> anfcaffen, bewirten.

<sup>922. 2</sup> ihr ift Subject bes Sages.

#### Heider.

Die mich wißlich neiden, Kan ich noch wol leiden. Uebel kan ich meiden, Die mich heimlich neiden.

925.

# Der Menfch, ein gefellicht Chier.

Beil die Menschen sind geschaffen zum Bertraun und zum Gesellen: Bie denn, daß mehr als die Thiere sie sich falsch und hämisch stellen?

926.

# Das begrabne Dentschland.

Bir muften alle Böller zu Tobtengräbern haben, Eh Deutschland in sich selbsten sie kunten recht vergraben. Noch sind sie mehr jest mühsam, den Körper zu verwahren, Daß in ihn neue Geister nicht etwa wieder sahren, Daß seine Todtengräber es nicht sei wieder willig Ingleichen zu bestatten, vielleicht auch mehr noch völlig.

927.

## Menschen - Sinnen.

Röpfe haben Dünkel; Herzen haben Winkel.

<sup>924, 1</sup> wiflich, wiffentlich, nämlich fo, bak ich es weiß.

<sup>925. 2</sup> Bie benn, vgl. Rr. 384, Anm. 1.

<sup>926. 3</sup> Bortftellung: jest find fie noch mehr mühfam (bemühr). — 5 wieber andererfeits. — 6 Ingleichen, in gleicher Weise.

Brufe, was du fibest; Merke, was du fliehest.

928.

### Eine Rede.

Gute Reben sind wie Jungfern, die man nach ber Größe nicht, Die nach Schönheit, nach Geschicke, nach Berstand man gerne richt.

929.

#### Sterben.

Db fterben grausam ift, so bilo' ich mir boch ein, Daß Lieblichers nicht ift, als nun gestorben fein.

930.

# Preußen.

Breußen tan mit Jammer tranten und mit Elend einen fpeifen. D, wir burfen nicht in Breußen, tunnens einem bier erweisen.

931.

# Vergeßen.

Schweigen ift nicht jedem leichte; doch ift leichter noch verschweigen, Ms vergeßen folche Dinge, die uns zu Gemuthe steigen.

<sup>930. 1</sup> Jammer, eine Art bes Bieres. — Elenb, ein Thier. (Anmertung von Logau.)

### An den Lefer.

D Lefer, dir steht frei, zu urteln über mich, Und andern stehet frei zu urteln über dich. Wie du dein Urtel nun von andern dir begehrest, So sibe, daß du mir mein Urtel auch gewährest.

933.

# Grabschrift eines Reichen.

hier liegt ein Reicher; meinest du, Daß er nun mehr lieg' in der Ruh? Mich dunkt, er forgt, wie er noch Geld Zusammenkray' in jener Welt.

934.

## Der Cod.

Bann wir aus dieser Welt durch Sterben uns begeben, So laßen wir den Ort, wir laßen nicht das Leben.

935.

## Vergnüglichkeit.

Seines Lebens und ber Welt tan am beften ber genießen, Der bas Große bieser Welt ihm begehret nicht zu wißen.

<sup>934. 2</sup> laßen, verlaffen.

<sup>935. 2</sup> ibm, für fic.

## Religion.

Bas geht es Menschen an, was mein Gewißen gläubet? Bann sonst nur christlich Ding mein Lauf mit ihnen treibet. Gott gläub' ich, was ich gläub', ich gläub' es Menschen nicht; Bas richtet dann der Mensch, was Gott alleine richt?

937.

## Die bekehrte Welt.

Bas schreien dann die Pfaffen viel, Daß Welt sich nicht bekehren wil? Der Falschheit ist gelegt der Lauf, Seither politisch sein kam auf.

938.

## Menschliche Geschäfte.

Beflagen, was genummen, Befürchten, was fol fummen, Dies läßt der Menschen Thun Nie oder wenig ruhn.

939.

# Verachtung der Welt.

hin über bas Gewölfe steiget der Reiger, daß er nicht beregne. Wer Dunft der Sitelkeit nicht achtet, macht, daß kein Unfall ihm begegne.

<sup>937. 3</sup> legen, hemmen (ähnlich: einem das handwert legen). — 4 Gelt: her, feitbem. — politisch, welttlug. — Sinn: was man früher Falscheit nannte, heißt jest welttlug sein.

<sup>939.</sup> Reiger (mbb. reiger), Reiher.

## Die Wahrheit.

Bann die Frösch' im Finstern quagen, gunde nur ein Bindlicht an, Ei, wie werden sie bald schweigen: Wahrheit stillt den Lügenmann.

#### 941.

#### Morte.

Man gibt den Beibern Schuld, daß ihre Worte leichter Als leichte Blätter sind, daß ihre Sinnen seichter, Als Regenbäche sind. O, Männer kunnens auch; Biel Worte, wenig Herz ist ein gerühmter Brauch.

### 942.

# Verzeihung.

Wie du gibst, gibt man dir. Gib mir geneigten Blid, Bielleicht versiht man dir auch ein versehnes Stud.

#### 943.

# Dom Sofeleben.

5

Wer ihm selbst tan frei befehlen, Wer ihm selbst gehorden tan, Mag sich unter biese gablen, Die ber himmel lachet an: Wer sein selbst tan füglich sein, Geh kein' andre Pflichten ein.

Der, ber andren benft zu leben, Dem bleibt von ihm felbst nicht viel,

<sup>940. 2</sup> ftillen, jum Schweigen bringen.

<sup>942. 2</sup> verfiht, fieht nach.

<sup>943. 5</sup> füglich, mit Recht.

| Muß ihm felbsten Urlaub geben,<br>Darf nicht wollen, was er wil:<br>Wer sein selbst kan füglich sein,<br>Geh kein' andre Pflichten ein.                                                                 | 10       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Großen Herren sich verbinden,<br>Heißt für seine Müb und Treu<br>Ungunst ernten, Unruh sinden<br>Und verdienen nichts als Reu:<br>Wer sein selbst kan füglich sein,<br>Geh kein' andre Pflichten ein.   | 15       |
| Hohen Ohren recht zu fingen,<br>Muß der Ton gar linde gehn;<br>Kein Gefang wil lieblich klingen,<br>Wo der Wahrheit Noten stehn:<br>Wer sein selbst kan füglich sein,<br>Geh kein' andre Pflichten ein. | 20       |
| Hohen Augen wil behagen<br>Nichts, was nicht von Farben ist;<br>Der wird weg viel Flecken tragen,<br>Der das reine Weiß erkiest:<br>Wer sein selbst kan füglich sein,<br>Geh kein' andre Pflichten ein. | 25<br>30 |
| Reiche Worte, breite Titel Sind des Hofes füßer Brei, Und die Wiege, die man schüttel, Bis das Kind entschlasen sei: Wer sein selbst kan füglich sein, Geh kein' andre Pflichten ein.                   | 35       |
| Wer sich nicht wil stillen laßen,<br>Der ist mehr kein liebes Kind,<br>Der muß mehr, wer Gunst wil saßen,<br>Kindisch sein, als Kinder sind:                                                            | 40       |

Wer fein felbst tan füglich fein, Beh fein' andre Pflichten ein.

Ob er viel hat ausgerichtet, hat er doch nur dies verricht: Daß, je mehr man ihm verpflichtet, Sich je mehr von ihm entbricht: Wer sein selbst tan füglich sein, Geh kein' andre Pflichten ein.

Wer bei Hof am minften maget, Steigt am meisten in die Por; Dem wird Gnade beigeleget, Der sonst leichte wie ein Rohr: Wer sein selbst tan füglich fein, Geh kein' andre Pflichten ein.

Hier steht stets der Glückstopf offen, Draus man meistens leer Lapier, Wie es nur wird angetroffen, Langt heraus und legt herfür: Wer sein selbst kan füglich sein, Geh kein' andre Rssichten ein.

Wer durch Ehr um Ehre wirbet, Suchet, was er hier nicht findt; Der verleuret, der verdiebet, Der sich an die Tugend bindt: Wer sein selbst kan füglich sein, Geh kein' andre Bflichten ein.

Endlich, wann man viel gewunnen, Wird man grau und wird man krank, Und die Zeit ist hingerunnen Ohne Namen, ohne Dank: Wer sein selbst kan füglich sein, Geh kein' andre Pflichten ein.

<sup>943. 46</sup> fich entbrechen, sich losmachen. — 49 wäget, intr., wirget, set ist, b. b. gilt. — 50 Por. vgl. Nr. 322, Ann. 1. — 56 D. d. aus dem man Rieten, aber keinen Tresser zicht. — 63 verleuret, veraltete Form Hiert. — 69 hingerunnen, verromen.

### Ont Gewißen.

Ohne Leben lebt ber Welt, Wer nicht gut Gewißen halt; Gut Gewißen in ber Zeit halt schon an die Ewigkeit.

Gut Gewißen traut auf Gott, Tritt für Augen aller Noth, Ist verschildwacht allezeit Dit der freien Freudigkeit.

Gut Gewißen wird nicht blaß Für Berhöhnung, Schmach und Haß, Steht im Bündniß allezeit Mit der weißen Reblickfeit.

Gut Gewißen achtet nicht, Bas Berleumdung bicht' und richt. Bahrheit steht ihm an der Hand, Macht sein Unschuld noch befannt.

Gut Gewißen wanket nie, Beuget auch kein knechtisch Knie Für ber runden Menichen Gunft, Die man kauft durch Schmeichelkunft.

Gut Gewißen segelt fort Immer auf den rechten Port, Ob ihm gleich parteiisch sind Welle, Klippe, Strudel, Wind.

Drum wer stets vergnügt wil sein, Lad' ihm gut Gewißen ein: Belt hat feine begre Lust Als den reinen Bohlbewußt. 5

10

15

20

25

<sup>944. 4</sup> an, bis an. — 7 verschildwacht, hat als Schildwacht die kt. Kr., gl. Fischart, Gargant., 216. — 10 Kür, vor. — 12 weiß (caudida), rein. — 1 tricht, richtet, urtheilt. — 19 rund, leicht beweglich, vol. Nr. 68, Ann. 8. — ber Wohlbewußt, gutes Gewissen.

## Verleumdungen.

Ber viel Berleumder hat, bei diesem ist gewiß, Daß er die Tugend hält und Tugend ihn nicht ließ.

946.

### Ehre.

Bann Chr' und Eigennut in einer Sache ftreiten, So fibe, daß du stehst ber Ehr' an ihrer Seiten.

### 947.

### Mittelftand.

Biel Glude hat viel Reid; viel Gut hat viel Gefahren; Ein mittelmäßig Stand kan manche Noth ersparen.

948.

# Gewissen.

Bas niemand wißen sol, sol niemand auch begehen, Ein jeder fol ihm felbst statt taufend Zeugen steben.

#### 949.

## Auf Angelicam.

Ungelica ift wie ein Engel, und englisch sind auch ihre Sunden, Wie Engel, die zu Teufel worden, voll Hoffart waren zu befinden.

<sup>945.</sup> Die folgenben Sinngebichte find mabrent bes Druds von Logau noch bingugefügt worben.

<sup>947. 2</sup> mittelmäßig, ber bie rechte Mitte halt, vgl. Rr. 8, Anm. 5.

<sup>949. 2</sup> befinden, finben.

### Verleumdung.

Wer mich haßet, wer mich schimpft, bessen Bosheit gibt an Tag, Daß ihr meine Redlickeit wo zuwider laufen mag.

951.

### Don mir felbft.

Den Besten werden gleich, das bild' ich mir nicht ein, hoff' aber beger boch als bose noch zu sein.

952.

# Reichthum.

Reichthum sol man zwar nicht lieben, mag es, wann es kummt, boch faßen,

Mag es in sein haus zwar nehmen, aber nicht ins herze laßen, Mag es, wann mans hat, behalten, barf es nicht von sich verjagen,

Mag es ein in sein Behältniß, sich nur nicht in seines tragen.

953.

## Amt einer Chefranen.

Nicht herrschen, auch nicht bienen, freund-, bilf- und tröstlich sein, Dies ziemet sich ben Weibern, gibt ihrem Ruhme Schein.

<sup>952. 2</sup> Logau fagt bas Reichthum.

<sup>953. 2</sup> Schein, Schimmer, Glang.

# Jüngfte Cage.

Der jüngsten Tage zähl' ich zwei; ben einen, da die Welt geboren, Den andren, da sie durch die Glut wird wieder endlich gehn verloren.

955.

## Beitlich Gnt.

Bas ift boch Chre, Macht, Pracht, Schönheit, Lust und Gelb? Ein gläsernes Gepräng, ein Tockenwerk der Welt.

956.

## Neidhart.

Wie kummst denn du dazu, daß Gott dir Gutes thut? Du günnst ja nun und nie und keinem, was da gut.

957.

### Vertriebene.

Wer Tugend hat und Kunst, wird nimmer nie vertrieben, Ist, wo er immer ist, als wie zu Hause blieben.

<sup>955. 2</sup> Todenwert, Puppenwert, Spielzeug.

### Krippenrenter.

Es ist ein Bolt, das seine Pferd' an fremde Krippe bindet, Das sich bei fremdem Feuer wärmt, zu fremdem Teller sindet: Berhöhn sie nicht! es ist das Bolt, das uns im Werke weiset, Wie daß der Mensch hier nicht baheim und wie durchhin nur reiset.

959.

#### Stener.

Andre Länder geben Steuer nach dem Kopf und nach Genieß, Wir, nach dem sich unbesonnen weiland einer schätzen ließ. Wer das Leben kaum noch hat, wer sonst alles hat versetzet, Muß noch demnoch tragen Last, darum daß er ist geschätzet. Ist dann billich, ist dann christlich? D, es sei gleich, wie es wil,

Frommts nur einem und dem andern, hats zu deuten sonst nicht viel.

960.

### Wik.

Beiser Sinn und weißes Haar Sind ein wol gepaartes Paar.

961.

### Lebens - Jahr.

Weil taufend Jahr für Gott find wie ein geftrig Tag, So einer hundert Jahr der Welt genießen mag,

3

<sup>958.</sup> Rrippenreiter, heruntergetommene Chelleute, Die ber Boltswig Rrippenreiter nannte, weil fie von Rrippe ju Rrippe bei ihren gaftfreien Stanbes- genoffen ritten.

<sup>969, 1</sup> Senieß, Ruten, Gintommen, - 6 beuten, bebeuten.

<sup>961. 1</sup> geftrig, vgl. Rr. 8, Anm. 5.

So rechne, wie viel Beit er lebt für feinen Gott, Lebt aber folche Beit o in wie vieler Roth!

962.

## Freundschaft.

Alten Freund für neuen wandeln, Beißt für Früchte Blumen handeln.

963.

### Beruf.

Die Berson, die ich jest führe auf dem Spielplat dieser Welt, Wil ich nach Bermügen führen, weil sie mir so zugestellt. Denn ich hab sie nie gesucht. Wird was andres mir gegeben, Wil ich nach des Schöpfers Ruf, nie nach meinen Lüsten leben.

964.

### Lachende Erben.

Die Römer brauchten Beiber, die weinten für das Gelb; Obs nicht mit manchem Erben sich ebenso verhalt?

965.

## Die Lafter.

Alles in der Welt veraltet, nur die Laster jüngen immer; Bann ein Kranker ab sol drücken, wird die Krankheit immer schlimmer.

<sup>963.</sup> Die Berson u. f. w., bie Rolle, bie ich spiele. — 3 Bgl. bie Sinleitung. 965. 1 jüngen, jung sein (vgl. bagegen III, 7, 74). — 2 abbrücen, fil bavon machen, sterben.

## Cheftand.

Das Beib ift ihres Mannes Herz; ber Mann ift seines Beibes haupt; Daß eines einem andren lebt, ist keinem ihrer nicht erlaubt.

967.

## Geschwinder Cod.

Schneller Tod ift bose Bosen, Frommen aber schnell Erlosen.

968.

# Rache.

Es ift ein Art der Rache, zur Zeit geduldig sein; Gott, der Berleumdung haßet, bringt alles stattlich ein.

969.

### Wein.

Willftu eine Luft bir taufen? Rauf ein Jaß voll guten Wein, Bitt' ein Anzahl gute Brüber: ach, was werben Narren fein!

970.

# Beichten.

Deiner Sunden Menge beichten, Ran die Sundenlaft gwar leichten,

<sup>966. 2</sup> ihrer, von ihnen.

<sup>969. 2</sup> mas, mit folgenbem Genitiv: wie viele.

<sup>970. 2</sup> leidten, leidt maden, erleichtern.

Aber ichau, daß Beuchelei Richt zu Steinen lege Blei.

971.

# Vergebung der Sünden.

Der herr vergibt bie Sunde, ber Briefter zeigt es an; Der Gunder muß fich begern, sonst ift es nicht gethan.

972.

# Grabschrift eines Fischers.

Hier fischt ein Fischer jest im Sande, der vor im Waßer hat gefischt; Der Tod hat ihn, wie er die Fische, nunmehr in seinem Gam erwischt.

973.

# Grabschrift eines Schmiedes.

Der Tod ward Schmied, ber Amboß ich, Drauf schlug er wie das Eisen mich. Mein Blasedalg gab mehr nicht Wind, Des Pulses Hammer fiel geschwind, Die Roblen löschten ganzlich aus, Aus Eisen ward mir Erde draus.

5

## Meine Berren.

Bu dienen zweien Herren, ist schwer; ich diene breien Und darf mich doch bei keinem der Redlickseit verzeihen. Gott dien' ich mit dem Herzen nach meinem besten Kunnen, Dem Fürsten mit dem Kopfe nach meinen besten Sinnen, Dem Nächsten mit den Handen durch Hilf aus gutem Willen, 5 Kan hoffentlich bei allen so meine Pflicht ervöllen.

#### 975.

## Don mir felbft.

Ich fan es noch nicht thun, daß ich mich solte stellen hin zur Poetenreih'; ein Urtel mag vor fällen, Der selbst ist ein Boet mit Recht und durch die Kunst; Fällt dieses nun für mich, so ist mirs sondre Gunst, Wo nicht, so stehts dahin; zu Uebung meiner Sinnen Ist alles angesehn, versehlet gleich das Künnen; Zumal mich sonst noch ehrt ein anderes Beginnen.

976.

# Salfchheit.

Herzlich haßen, mundlich lieben, Ift der Menschen meistes Ueben.

<sup>974. 2</sup> fich vergeiben, c. gen., einer Sache, entfagen. - 6 Ran, wgl. Rr. 879, Anm. 2.

<sup>975. 4</sup> fonbre, besondere. - 7 ein anderes Beginnen, b. h. eine andere Beschäftigung, mein Amt.

<sup>976. 1</sup> Berglid, münblid, mit bem Bergen, mit bem Miltbe.

### An den Cod.

D Tod, du schwarzer Tod, du Schauer unster-Sinnen! D thu ich dir zu viel? Ja, ja; du kanst gewinnen Ein englisches Gesicht. Dann du bists, der erfreut, Du bists, der uns entzeucht dem Toden toller Zeit, Du bists, der uns den Hut der goldnen Freiheit schenket,' 5 Du bists, der uns ergößt und unste Feinde franket, Du bists, der unsten Stuhl hin zu den Sternen trägt,' Der aller Fredler Troß zu unsten Füßen legt, Du bists, der unste Klag' in lauter Jauchzen kehret, Du bists, der unst für Zeit die Ewigkeit gewähret;

Du gibst uns, wann du nimmst; dein so gesürchter Stich Bereitet uns durch dich ein Leben ohne dich.

978.

## Chre.

Ber Chre hat erlangt, gab' Ehre manchmal drum, Er kunte, wie er kam, auch wieder kehren um.

979.

### Freundschaft.

Bo Rut sich nicht erzeigt, wo kein Gewinn sich weist, Ist Freundschaft nicht daheim, ist über Land gereist.

<sup>977. 3</sup> englisch, engelgleich. — 10 für Zeit, anstatt ber Zeit.
978. 2 kunte, flatt bes Conjunctive tonne; b. h. wenn er tonne.

# Die Welt-Freundschaft.

Ich wil nicht Damon sein, die Welt darf auch nicht werden Mein Phthias; wir sind von zweierlei Geberden; Mein Sinn steht aufgericht: die Welt geht krumm gebückt; Mein Sinn ist ungefärdt: die Welt ist glatt geschmückt. Mein Mund hat eine Zung, ich kan nicht Warmes hauchen bund Kaltes auch zumal: die Welt pflegt Ja zu brauchen Wie Nein und Nein wie Ja; dann ihre Zunge bricht Die schöne zwischen Mund und herz gepflogne Pflicht.

### 981.

### Die Liebe.

Die Liebe siht, sie siht auch nicht; sie sihet meistens nicht Auf Tugendglanz, der stets besteht, siht auf vergänglich Liecht.

### 982.

### Aerate.

Mergte find ben Menschen gut, daß für berer Menge Endlich nicht die gange Belt werbe gar ju enge.

#### 983.

### Ein verlorner Freund.

Mein Freund ward nächst nach Hof in Chrendienst erkoren; Die Ehre gunn' ich ihm; boch ward ber Freund verloren.

<sup>980. 1</sup> Damon und Pythias (Phintias) gaben ein im Alterthum viel gerühmtes Beifpiel treuer Freundesliebe (vgl. Schiller's "Burgicaft"). - 4 uns gefarbt, unverfälicht, rein.

<sup>983. 1</sup> nadft, jungft.

# Eine glückliche Che.

Bann das Weib ist arm und der Mann ein Narr, Hölft der Segen kaum, welchen spricht der Pfarr.

985.

## Religion.

Daß man mag in Haß und Neid wider seinen Nächsten leben, Sol uns die Religion einen schönen Mantel geben. Ehr mir Gott Religion, die gleich rein und heilig gläubet, Immer aber Haß und Neid wider ihren Nächsten treibet!

986.

# Seile Gerechtigkeit.

Sind des Richters Ohren zu? Mache bu die hand nur auf; Recht bat jest, wie alles Ding, einen eben hohen Kauf.

987.

### Leben und Cod.

Der Tag hat große Müh, die Nacht hat fuße Ruh; Das Leben bringt uns Müh, der Tod die Ruhe zu.

988.

# Wunsch.

Für fremdem Brot, Für großem Spott, Für Seelen Noth, Für bösem Tod Bewahr mich Gott!

989.

### Drei Fakultäten.

Juriften, Aerzte, Prediger find alle brei beflißen, Die Leute zu purgieren wol am Sadel, Leib, Gewißen.

990.

## Die lette Beit.

Mein Gott, die leste Welt, wie kindisch wird sie doch! Rühmt ihre Lapperei für alle Beisbeit hoch. Wer Sinn und Big noch hat, ist trefslich übel dran, Daß er nicht bei der Welt auch mite kindeln kan!

991.

# Verwandelung.

Daß aus Menschen werden Wölfe, bringt zu glauben nicht Beschwerden; Siht man nicht; daß aus den Deutschen dieser Zeit Franzosen werden?

<sup>989. 2</sup> purgieren, reinigen.

<sup>990. 4</sup> mite, vgl. Rr. 427, Anm. 2. - finbeln, finbifc fein, tanbeln (II, 1, 82)

<sup>991. 1</sup> Ein auch im Alterthum vielfach auftretenber Aberglaube, das Mensichen in Wölfe verwandelt werden, von den Griehen duxaudpannta genannt.

## Codesfurcht.

Wer Sterben ängstlich fürcht, der hore meinen Rath: Er lebe wol; was bleibt, wofür er Grausen hat?

993.

# Erfahrung.

Wer das Bofe vor getoft, Hat am Guten duple Luft.

994.

# An die Dentschen.

Bleibt beim Saufen! bleibt beim Saufen! fauft, ihr Deutschen, immer hin! Nur die Mode, nur die Mode, laßt zu allen Teufeln ziehn!

995.

# Reisen.

Weiland war fürs Baterland Gut und Blut gelaßen; Gut, nicht Blut wird jest verthan, aber nur zum Haßen. Man verreifet großes Geld; was man bringt zurude, Braucht man, daß man schimpfen kan redlich beutsch Geschide.

<sup>993. 2</sup> bupel, boppelt.

<sup>995. 4</sup> Gefdide, Sitte, Art.

### Meid.

Der Reid, der macht uns arm; wir hielten uns für reich, Wann andre neben uns uns waren alle gleich.

997.

### Die Melt.

Bann der Belt ihr Thun ich schaue, kummt mirs für, als wie ein Spiel, Doch darinnen Bickelhäring stets den Borzug haben wil.

998.

### Don meinen Reimen.

Ihr Reime, die ihr hinten steht, habt einen guten Mut. Riemand kummt zu euch letzten her, wann nicht die ersten gut; Sind aber nur die ersten gut, so geht ihr euren Schritt, Im Fall ihr gleich nicht vorder seid, doch unter andren mit.

999.

# hofegunft.

Bei Hofe trifft die Gunst Nicht nach Berdienst und Kunst; Sie hält kein rechtes Ziel, Sie fällt nur, wie sie siel.

<sup>997. 2</sup> Bidelhäring (eingepötelter Hering), Luftigmacher ber nieverländischen Bühne, durch bie "englischen Komödianten" auch in Deutschland eingeführt.

# An den Lefer.

Also wird nunmehr zum Urtel, lieber Lefer, hier geschloßen; Mir genügt, wo dir nichts gnüget, wann bich auch nur nichts verdroßen.

## Sachregister.

Abmechselung 635. Abmeifen , gütiges 278. Abel, alter 45. 46. -, rechter 141. 873. -, Trunt liebend 577. -, unterbrückter 384. Abvotaten 682. Aepfel 853. Alte Leute 665. Alter, das 410. - bes Rrieges 121. - des Menichen 243. -, ehrmurdiges 916. -, frommes 600. -, geiziges 666. -, frantes 355. - und Jugend 561. Alter, gestorbner 669. MItes 717. - und Reues 684. Umt, erfauftes 890. -, höheres 963. Anfang, guter 639. 785. Anna Sophia, Berzogin von Brieg 367. 468. 541. 869. Ausehn 473. Arbeit, gesegnete 36. -, Segen ber 22. — und Lohn 557. 649. 861. -, vergebliche 135. 197. Argwohn 560. Arm auf Erden 38. Armuth 131. 727. - und Reichthum 604.

12

Armuth verachtet 565. 781. Art, französische 236. Arznei, die beste 70. Aerzte 71. 126. 539. 584. 859. 982. Aerzte und Juristen 637. Asche und Kohlen 650. Aufrichtigkeit 174. Augen 444. 526. — sind Fenster 169. Augustmonat 519.

Barmherzigkeit 312. Bauer und Sperling 756. Beförberung 398. 963. - durch Gunft 289. Begierben 256. 543. 630. 899. Beichte 816. 970. 971. Bekehrung, gewaltsame 662. Belohnung und Strafe 218. Beredtfamteit 322. Bescheidenheit 359. Befoldung der Beamten 891. Befte, bas, in ber Belt 35. 144. Betrug 699. – und Schminke 564. Bofes fei vergeffen 479. Brauch, frangofifcher 770. Briefadel 119. Briiber 404. Buch, Urtheil über fein 111. 831. -, fein , nicht entlehnt 433. Bücher 718. 828.

Bücherftube 305. 855. Buchftabe & 609. Cavaliere, neue 386. Chriftenliebe 800. Chriftenthum 458. Christentod 612. 886. Chrifti Leiden 311. Chriftus, Weg und Wahrheit 77. 146. Comodienspiel der Welt 743. Dankbarkeit altert ichnell 33. Demuth vor Gott 164. - und Sobeit 357. 624. Deutsche gegen Deutsche 281. Deutschen, ber, doppelte Ratur Deutschen, der, Trunffucht 527. Deutschen, die veränderten 643. Deutschland, das begrabne 926. -, bas frangofifche 750. -, das gedrüdte 884. -, das veränderte 106. 127. 379. 463. Dichterinnen 251. Dichtkunft mindert das Anfehn 227. Dieb 864. Diebe, mancherlei 133. 269. 472. Diener, alte 838. Diener, mächtige 714. Diener, untreue 552. Dienst bei verschiedenen Berren 974. Dienstag 512. 525. Dienstfertigfeit 545. Dinge, beliebte 730. -, schädliche 315. -, verdächtige 774. Dünfel 815.

Che, ungliidliche 313. 863. 876. 984. Chegattin, feine geftorbne 161. Cheftand 912. 953. 966. Chescheidung 98. \_ Ehre und hoffart 358. - und Gigennut 946.

Chrgei; 113. 115. 162. Eigenlob 23. Einbildung 668. 751. Einfalt 746. — und List 725. Eintracht, brüderliche 173. Eitelkeit, menschliche 435. 625. 704. Elend der Zeit 41. -, menichliches 336. Ende, letztes 705. Engel 903. 949. Entgelt 906. Erben , lachende 964. Erbschaft 125. -, die beste 710. Erbe ein Gi 733. — ein Nichts 40. Erbe und ihre Bewegung 900. Erfahrung 993. - darf urtheilen 117. Erinnern und vergeffen 833. Efel, zweifüßige 364. Fafultäten, die drei 989. Kalichheit 567. 738. 976. Kaulheit 437. 559. 674. 850. Tegefruer 271. Feigling 112. 303, 592, 851. Feinde ber Schönheit 542. Festemacher 74. 75. Feuerebrunft 865. Fieber ber Fürftin 372. Finsterniß 104. Kleiß 547. 591. Flüchtigkeit des Lebens 536, 728. Frankreich 453. 505. Frau, reiche 556. Frauenlift 408. Frauenschmuck 883. Freien 107. 446. Freiheit, falfche 617. - ju leben 24. Freitag 513. 525. Freund, falicher 483. -, treuer 199. 326. 416. 470. 885. 365.

Chre, unverdiente 484.

-, zweifelhafte 118. 978.

Freund und Feind 456. —, verlorner 983. Freunde, Anzahl derfelben 226. 326. Freunde in der Noth 531. 773. -, verftorbne 365. 493. Freundichaft, faliche 109. 110. 807. 979. Freundichaft großer Berren 185. 284. Freundichaft mit Gott 34. -, feltne 693. 771. —, Tijch = 151. -, Wein = 61. 417. -, Belt. 980. Friede, der deutsche 264. 291. 340. 342. 343. 691. Kriede mit Gott 763. Friedenshoffnung 263. Fromm fein ift ichwer 60. Frommigfeit, jetige 570. - um Lohn 739. Frühling, talter 856. – und Herbst 306. Kurcht vor Leichen 731. Fürftenamt 259. 266. Fürstendiener 260. 262. 282. 544. Kürstenfreundschaft 376. Fürftengeschente 238. 923. Kürftengunft 480. 660. Fürsten, gute 255. Kürwit 716. Gaftfrei 842. Gastmahl 194. 418. 659. 885. Gebet 3. 461. 702. – der Geistlichen 440. 908. Gebrauch, englischer 546. Geburtetag 367. 729. Bedichte, von feinen 789. 824. 844. 846. 849. 902. Geduld 39. 175. 485. – und Hoffnung 37. Beig 426. Geizhals 206. 331. 337. 720. 836. -Geighals, gestorbner 492. -, reicher 219. - und Berichwender 667. *<u> Родаи.</u>* 

Geld 65. 673. — leihen 130. — regiert die Welt 63. Belegenheit 554. 784. Gelehrter, eingebildeter 832. Gemeinschaft, verderbliche 276. Gemüth, unruhiges 301. Benügsamfeit 215. 477. 498. 701. 935. Gerechtigfeit, bestechliche 549. Gerücht 432. Gefang 353. Beschäfte, menschliche 938. Gefchenke 361. 594. 663. Gefdmät faber Menichen 186. 775. Beficht, blaffes 530. Befundheit 760. 813. – und Faulheit 697. Gewalt vor Recht 605. 768. Gemiffen 676. 944. 948. Gewohnheit ftarter als Recht 28. 772. Sicht 272. 373. 845. 849. Glaube 56. 510. 611. 777. 797. 936. Glaube und Werte 167. 413. 434. 573. 703. Glaubenestreit 295. 703. 711. Gläubiger 96. Bleich und Gleich 540. Glud, felbst geichaffnes 335. -, unbefanntes 188. —, unbeständiges 68. 378. 486. 615. 653. 782. 918. Glud, verlornes 268. Glüdwunsch 367. 589. Sold 529. 626. 733. 734. 787. Gottes Güte 621 – Rath 441. - Wort 387. Gotteswort ein Sammer 129. Gottvertrauen 43. 58. 86. 246. 451. Grabichrift 13. - der Frommigfeit 431. . 4&4 noffonspodD Bonio -. STE Brochiff Enris —

Grabschrift eines Geizhalses 580. - eines Redlichen 145. - eines Reichen 933. - eines Ochmiedes 973. - einer tugendhaften Frau 616. Geradezu 370. Großmuth 258. Gunft und Bortheil 220. 233. Gut und Bofe 223. 363. 898. 914. Gut, das höchste 8. -. entwendetes 843. -, fein verwiftetes Landaut 47. -, trag jum Guten 748. 792. Büter, irbifche 352. 464. 955. -, Theilung wüfter 239. haar, graues 72. Handlung, Nürembergische 339. Sausfriede 588. Häuslichkeit, bescheibne 633. Beirath 840. --, reiche 568. Heldentob 136. Benter und Gewiffen 176. Herbstmonat 520. Berr, frommer 261. Berrendiener 544. Berrengewiffen 675. Berrichaft ber Türken 776. Berrichfucht ber Beiftlichen 400. Berg auf ber Bunge 78. -, ein enges 142. Bergogin von Brieg 184. Beuchelei 235. Beuchler 134. 163. 328. 645. 808. Heuchler und Biebermann 679. Heumonat 518. Bilfe, frembe 179. 892. himmel und bolle 788. himmelethränen 211. Hochmuth 880. — fällt 258. 374. Bochzeitemunich 4. 5. Dofediener 150. 189. 375. 508. Sofefliegen 383. Hofefreunde 911. Pofegedächtniß 338.

Sofeglieber 732. Pofegunft 297. 415. 476. 658. 999. Bofebeilige 200. Pofehunde 190. 596. Hofejahr 478. Sofefünfte 139. 347. Hofeleben 21. 288. 302. 537. 943. Sofeleute 889. Poferegel 170. 471. Bofeidminte 389. Hofespiel 915. Pofesprache 154. 595. 602. Hofetreu 553. Bofeverdienft 351. Pofemahrheit 155. 597. 690. Pofemertzeug 405. Hofewerth 680. Pofemorte 214. 329. 595. 852. Hoffnung 7. 37. 59. 100. 640. 664. Hoffnung und Furcht 411. Hoheit gefährlich 9. Sunger 641. 760. hungerenoth 613. Jahr, das neue 245. -, bas vergangene 244. -, naffes 507. Jahreszeiten 308. Irrthum, menschlicher 348. Judastuß 877. Jugend, ewige 304. -, Feind ber Traurigfeit 917. - liebt die Belt 920. —, unbedachtsame 764. - und Alter 561. Jungfern 497. 569. -, gefcmintte 598. 713. Jungfernwangen 292. Jungfrau und Frau 866. Juriften 809. - und Aerate 637. -, ungerechte 92. 692. 986. Raufmannichaft, verdorbne 14.

Rennzeichen der mahren Rirche 88.

Reuschheit, Feinde der 56%,

Rindererziehung 905. Kindheit, zweierlei 462. Kirche im Herzen 390. Rleider 741. -, vergolbete 381. Rleidung, frangöfische 172. 427. 736, 778, 827, Rleibung, frembe 427. 583. 656. Rlugheit 694. - und Thorheit 610. Rnechte und herren 695. Roch bei Hofe 157. Röhleralaube 661. Rrieg 369. Rrieg, ber beutsche 475. 754. - und Friede 103. **K**riegesbeute 293. Rriegesichaben, ber größte 180. Rriegeswerte 399. 872. Rrippenreiter 958. Rrone des Jahres 391. Rummer 203. -, der häufigste 307. -, leichter 655. Ruß, geraubter 341. 761. Lachen und weinen 795. Lafter 965. Laster in Ehren 814. — und Tugend 657. Leben für Andre 820. — und Tob 987. Lebensdiebe 116. Lebensfrist 755. 765. 961. Lebensglück 148. Lebenslauf 678. Lebensregel 87. 310. 430. 607. Lebensweg 146. Leib und Seele 452. 469. Leichtgläubigfeit 457. Leid und Freude 187. 631. 848.

Leng, ewiger 249. Lernen und vergeffen 438.

804. 932. 1000.

Leute, boshafte 385.

—, schäbliche 722. Liebe 981.

-, bittre 26.

Lefer diefes Buches 18. 466. 535.

Liebe, christliche 325. 482. 515. - ein Mantel 314. - ju Gott und dem Rachften 80. 166. **4**13. Liebe zu Gott und ber Welt 447. Lob 677. —, Sucht nach 49. — und Schande 821. Ludwig, Fürst von Anhalt 769. Luft 708. - und Leid 448. 504. 631. 913. Lügen 204. 317. 654. Lügner 706. Maak balten 114. 430. Mai 319. 517. -, schneeiger 922. Mann, fluger 152. —, reblicher 196. 862. Meineid 143. 230. Mensch 228. 388. -, gefelliger 925. - und Sonne 44. Merkmal bes Gemüths 368. Nittelweg 265. 947. Mode 742. 746. 749. 896. Mobedamen 382. Mobekleider 583. 723. Mode, veränderlich 555. Montag 511. Morgengebet 1. Mufen 757. Muthig nicht verwegen 79. Mutterliebe 229. Nachfolge Christi 102. Nächstenliebe 80. 166. 413. 700. 712. Nachtgebet 2. Nachtigall 137. Marr, alter 499. Narren 969. -, Ruten des 91. Marcheit 854. Mase, lange 330. -, rothe 423. Neid 299. 996. -, Strafe des 11. 548: Reidifche 202.216.910.924.956. Reigungen 316. Noth 696. — und Tob 868. Nutnießer bes Friedens 178.

Obrigfeit 826. Opits, Martin 362. 571. Orpheus und Eurydice 171. Offee 177.

Pathenzettel 6.

Pfarrer und Rufter 806. Befcennius, römischer Raifer 122. Beft und Chrgeis 115. Böbelurtheil 217. Poeffe 448. -, feine, getabelt 85. 324. 879. –, Urtheil über seine 975. Boeten 822. -, arme 847. 874. -, gefrönte 356. — und Maler 686. Boetenbrunnen 747. Brahler 812. Breufen 930. Brobus, romijder Raifer 20. Prüfe mit Vorsicht 12. 927. Burrha und Deucalion 207.

Rache, göttliche 183. 638. 968. - ber Englander 766. Rath, der treue 210. — ohne That 318. Rathichläge 349. -, erfaufte 403. Räthsel 465. Recht und Gewohnheit 28. Rechthaber 267. Rechtestudium 124. Redlichkeit 128. 455. 619. - bringt's nicht weit 279. Reden und meinen 740. 928. Redner, bestechlicher 752. Reiche tommen nicht in ben Simmel 652. Reichthum 54. 952. - nichtig 31. 108. -, Mittel jum 27. - und Wiffenschaft 422.

Reime, bie letten 998. - für die Freunde 421. -, gezwungene 309. -, Inhalt feiner 195. 428. 762. 844. Reime, feine, nicht geffinftelt 457. -, feine, verschieben an Berth 32. -, feine, von Anbern benutt 459. Reifen 995. Religionshaß 894. 936. 985. Rhein, ein Chrenrichter 105. Richter 467. - feiner Reime 494. 975. -, ungerechte 213. 582. 594. 647. 986. Ruf der Frommen 719. Ruhm 919. Sarg, auf den eines Brinzen 758. 759. 878. Schauspiel ber Zeit 19. Schein 425. Scheinheiligkeit 163. 481. Scherz 182. Schlaf 101. - und Tod 94. 99. Chlefien 575. 614. 707. Schmeichelei 159. Schmeichler 76. 134. 328. 579. 651, 823, Schminke 603. Schnecken 332. Schönheit, außerliche 835. -, gefeierte 767. -, zweifelhafte 685. 744. Schriften , unfterbliche 822. 858. 870. Schwathaftigfeit 394. Schweben 321. 340. 396. 397. -, Abzug ber 290. Selbsterkenntniß 234. 474. 951. Selbsthilfe 888. Selbstliebe 429. Selbstprüfung 488. Celbstübermindung 715, 819. Siegegangeichen 156. Simjon 502. Sinn, vergnügter 138. Eitte, babhlonische 794.

Sitten . alte 460. -, heutige 153. 420. 500. -, neue 323. Sittsamfeit 360. Soldaten 191. -, abgebantte 491. -, alte 629. -, goldne 30. Solbatenzucht 122. Connabend 514. Sorgen, vergebliche 528. Sparfamteit 15. 64. 205. 489. Sperling und Bauer 756. Spiegel 688. 801. Spötter 409. Sprache, deutsche 57. 273. 439. 449. 753. Sprache, französische 401. Staupbesen, mit bem St. geschlagen 810. Stände, die vier 443. Sterben beffer ale leben 10. 144. 160. 929. Sterndeutung ber Chriften 587. Steuer 93. 123. 132, 551, 825. 841. 901. 959. Stunden, vergängliche 247. 802. Sünde 120.

Tabat und Titel 839. Tadler 29. Tag, jungfter 954. – und Nacht des Menschen 436. Technikus 52. Thaten nicht Worte 558. Thorheit der Belt 618. – haftet Allen an 140. 241. 350. 516. 610. 646. Thranen, betrügliche 501. Thun, verschiedenes 523. Tod beffer als Leben 160. 275. - der Sünde Sold 16. - nicht gefürchtet 90. 270. 622. 735. 977. Tob rafft Alles bahin 803.

—, seliger 50. — und Schlaf 94. 99. 934.

-, ichneller 967.

Tod, unfer Bater 212. Tobesfurcht 992. Trauer, furze 371. Traum bes Bharao 73. Trauriges in ber Welt 193. 201. Treue, frühere 414. 909. Troft beim Tode d. Geliebten 257. Truntenheit 69. 724. -, erlaubte 252. Truntfucht d. Deutschen 527. 994. Tugend, beneidete 300. —, geschwundne 500. Tugendhüter 412. Tugend , mühevolle 248. -, Reich der 805. 957. -, unsterblich 657. Thrann 277.

Uebel, vergangnes 246. lleberfluß 881. Ueppigfeit 893. Unbesonnenheit, gludliche 149. Unbeständigfeit der Menschen 250. Undankbarkeit 242. 253. - gegen Gott 165. 450. 620. Unglück 572. 642. Ungunft ber herren 897. Unrecht ber Beit 42. 224. Unschuld 533. 786. Untreue 811. Unverschämt 327. 522. Unwiffenheit, menfchliche 799. Unzufriedenheit mit feinem Stande 532, 648, 817, 818,

Baterland 737.
Bäter, Patres 829. 887.
Berarmung, allmähliche 147.
Berbienst, frembes 671.
Bergessen 931.
— bes Krieges 209.
Bergnügungssucht 402.
Berhängniß und Geduld 779.
Berläumder 445. 574. 576.
Berläumdung 333. 793. 945. 950.
Bermessen 51.
Bernunst 283. 634.
Berschwendung 636.
Berschweigenheit ber Frauen 585.

Bersprechen ber Frauen 158.
— und halten 837. 895.
Berstand 406. 599. 648.
Berstellung in der Welt 168.
Bertraue nicht Jedem 62.
Bertrandlung der Menschen in Wölse 991.
Berzeihen 942.
Borzug 496.

23, dreifach 834. Baare, gute 294. Waffen und Schriften 858. Wahl ber Rathe 287. Wahrheit bei Niedren 231. 783. - und Luge 317. 940. —, ungeschminkte 419. 495. Waffer trinten 373. Weib, altes 286. —, böses 566. 796. –. rebliches 198° 285. -. reiches 623. 867. Beiber 632. -, geschminkte 82. 564. Weibergezänt 240. Weiberherrichaft 346. Weiber, fluge 407. -. Natur ber 689. Beihnachtsfest 726. Wein, 593. 698. 969. – und Gicht 845. Weifer unter Narren 687. Beisheit ber Alten 392. 960. -, die höchste 215. Belt, eigennützige 181. -, ein Buch 830. -, ein Barten 366. -, ein Meer 81. 280.

-. ein Tifch 503.

—, verachtete 939. —, vertehrte 937. 997.

Beltbeherricher 25.

Weltgötter 538.

—, jetige 590. 980. —, ungerechte 97. —, Untergang 377.

Beltgunft 254. 601. Weltflug 220. 237. 672. 798. Beltfunft 274. Beltliebe 192, 721. -, verberblich 89. Beltmann 222. Weltwunder 55. Belten, viele 395. Berte bes Chriftenthums 458. -, gute, ber Golbaten 563. Wintermonat 521. Wiffenschaft 84. 208. 634. 907. - ber Rechte 124. 487. 490. Bittme, getröftete 875. -, verlobte 670. Wohlthätiakeit 644. Bolfebienft 424. Wolluft und Unluft 504. 860. 913. Worte 380. 608. 683. 775. 941. - und Werte 606. Bunder und Glaube 95. Bunich, täglicher 53. 581. 988. Bürbe, eitle 119. - und Burbe 790.

Beit, beffere 524. -, eiferne 825. -, Elend ber 17. 42. 67. 320. -, flüchtige 334. -, golone 221. 825. -, leiht nur 709. -, lette 990. -, nicht so schlimm als wir 66. 791. Zeit, schamhaftige 48. - Urtheil 627. -, veränberte 506. 509. Rinfeszins 393. Born 298. 578. Zufriedenheit 477. 498. 550. 628. Zugabe seiner Gedichte 534. Zunge 857. Buftand, menichlicher 344. Auverficht, menichliche 780. Ameifeltind 354.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

</a>
3436**-4** 

